Zummunimmunimmunimmunimmini Die in awanglofer Reihenfolge ericheinende,, Rundichan" befpricht nur Ctabliffements, ftaatliche u. private Inftitute bervorragend. Bedeutung.

Aufnahme-Bedingungen find Berlin W., Frobenftr. 14 gu erfahren.

# Rundschau.

Erscheint als Extrabeilage für fünfundzwanzig Zeitungen. Inferate und Cliches werben nicht

SILLIAN MARKET STATE OF THE STA

aufgenommen. Gingel = Mummern foften Mf. 1 .-.

### Extra Beilage zur "Danziger Zeitung".

Mr. II.

Berausgegeben und redigirt von S. Rijcher, Berlin W., Frobenftrage 14.

Inhranna 1893.

Die nächfte Nummer der "Rundichau" ericheint im November Dezember b. 3. als Beilage gu ben auf ber letten Ceite biefes Blattes aufgeführten fünfundzwangig Beitungen. Jebe Mummer ber "Innbichan" liegt in ben auf ber letten Geite diejes Blattes

aufgeführten erften Sotels aus. Gefude um Aufnahme, jedoch unr von folden 31: buftriellen, Gewerbetreibenden und Infittuten, beren Duf Des offentlichen Intereffes werth erfcfeint, find gu richten an S. Fischer, Berlin W., Frobenftrage 14.

THE THE PARTY OF T Die gahlreichen Aufragen, welche wegen bes Abbruckes von Artifeln von fleineren Provinzialblättern an nus gerichtet werben, vermögen wir nicht einzeln zu beantworten. Sämmtliche Artifel aus ber "Rundichan" burfen unr mit voller Quellenangabe abge: brudt werden. MINIMA PARTICIONALE PARTICIONAL

#### Die Große Berliner Annstanestellung 1893.

Das gunftige Jusammenwirfen ber verschieden-ften Fakteren hat die Runftausftellung zu einer eigenartigen Bluthe bes Berliner Lebens gestaltet, se daß der Besucher, schauend und genießend, hier eine Fille wechselnder Eindrücke in sich aufwebnien kann. Die Kunftausstellung hat, wie befannt, ihren Platz in dem herrlichen Ausstellungspark.

Zum ersten Mal ist sie durch das Zusammenwiten der Mitglieder der "Atademie der Künste" und des "Vereins Berliner Künstler" entstanden. Ihre Neichbaltigfeit, ihr künstlerischer Ausdruck bergisen, wie segensreich diese Neuorganisation genurtt hat.

Die Diesjährige Runft-Ausstellung bietet eine fesselche Auflicht über die verschiedenen Schulen, die sich in der deutschen Kunst um den Vorrang streiten und von deuen jede einzelne in hervortagenden Werken ein tüchtiges Können und Streben belhätigt.

Die Kunstausstellung erfüllt nicht nur ben 3med ber Muscen und Bilder-Galerien, sonbern sie bietet Kunstliebhabern eine feltene Gelegen-

sie bietet Kunsiliebhabern eine seltene Gelegenbeit, Gemälde und Stulpturen von hervorragendem Kunsilerischem Werthe zu angewessenwurden Vereise zu erwerden. Die geschäftliche Leitung ruht hier in den Händen einer Persöulichkeit, welche kausmännische Ersahrung und Verständniß für die Kunst in sich vereinigt.

Die Seitens des "Vereins Berliner Künstler" veranstaltete Verloosung verdient gleichfalls das Interesse, das ihr lebhaster als sonft vom Publisum entgegengebracht wird, denn mit frienger Gewissenachtzigkeit hat die Verloosungs-Rommission nur solche Kunstwerke für Rommiffion nur folche Runftwerte für die Gewinne bestimmt, welche den geichätzen Werththatsächlich repräsentiren.
Der Vertrieb der Loose durch die Deutsche Genossenschafts-Bant Goergel, Parisins & Co. bietet zweiselsohne eine weitere Garantie für die Golidität des Unter-

warantie für die Golidität des Unternehmens. Es liegtaber auch ein großer Reiz in dem Gedanken, für eine Mark ein werthvolles Kunstwerk gewinnen zu können. Die reiche Külle von Kunstwerken, welcher man dier begegnet, bildet tretdem doch nur einen Theil von all' dem, was dem Besucher des Ausfiellungsparkes für den bescheidenen Eintrittspreis von könfigte Aksentigen au gentreichen Ausgewicht ren fünfzig Pfennigen an genußreicher Anregung geboten wird. Draußen prangt der Park im frischen Grün, herrliche, von zwei Militärkapellen ausgeführte Tonwellen umfluthen uns. Dis in die spätesten Abendstunden im schimmernden Lichte er elektrischen Pogenlannen berricht bier ein weltber eleftrischen Bogenlampen herrscht bier ein melt-ftattische, internationales leben und Treiben. Daß im Ausftellungspart auch für einen guten Erunt und bie nothige Reffanrirung tes äußeren Menichen in murdiger Beise gesorgt ist, versteht sich ven selbst. Auf bie Fremden übt der Aufenthalt bort einen Reig aus, mit bem fein anderes Ctabliffement ber Reichsbauptstadt konkurriren kann, und bie Berliner verfaumen erft recht nicht, ten Aus-fiellungspark aufzusuchen, fo oft fie ben Reig res weitsiadtischen Lebens und Treibens fo recht aus dem Bollen genießen wollen.

#### Die Mildenelle in Tresben!

[Rachbrud nur mit Quellenangabe gefiattet.]

Die natürlichfte und einfachfte Rahrung, welche alle Stoffe gum Aufban bes menichlichen Cerrers in richtiger Bufammenfetung enthalt, ift tie Mild, bas ift eine langft anerkannte That- fache, und tennech lag Gewinnung und Pflege tiefes wichtigften aller Rahrungsmittel lange Beit

Unferer tenfenden, ruftig verwarts ichreitenben, iderall Licht und Auftlärung verbreitenden Zeit war es verbehalten, auch bierin Waubel zu idiaffen. Freilich, ungezählte Opfer von garten Kindlein find burch ben Genuß ungeeigneter Mitth einem frühen Tod entgegen geführt, von ungegablien Krankheiten fand man die Ursache im Genusse von bacterienhaltiger Mild, aber der fort-schreitenden Wissenschaft sewohl als intelligenten, weitblickenden Unternehmern unfrer Zeit ge-buhrt der Ruhm, die dunklen Wege verlassen und neue, holl leuchtende Bahnen auf diesem Gebiete geschaffen zu haben.

Bu benen, welche zuerft bie gange Wefabrlichkeit erkannten, wenn die Kuhmilch, welche nach bakteriologischen Untersuchungen so reich an Mikroorganismen ift, in ihrer, nach alter Gewohnheit gewonnenen Art, dem Publikum zum Konsum überlassen wurde, gehörten vor allen die Ge-brüder Bfund, Molkereibesitzer in Dres-Den. Gie maren die ersten mit, welche vor affen Dingen tamit begannen, die Kindermilch zu steri-firen, das heißt sie völlig keinfrei zu machen. Der Erfolg dafür war nach dieser Richtung ein angergewöhnlich großer. QBahrend im Jahre 1891 ans der Molfcrei der Gebrüder Pfund in Dresden 212 790 Flaschen Sänglingsmild verkauft wurden, betrug der Berbrauch schon des Jahres 1892

#### Mach Chifago!

Sede Reise erfordert, wenn man bequem reisen will, bestimmtes Gepack und es sehlt bei uns nicht an Geschäften, die auf dem Gebiete der Reiseausstattung Unübertreffliches leisten und angesichts der gewaltigen Bilgerfahrt nach Chikago, Die von Deutschland aus stattsinden wird, erscheint es uns angemessen, unseren Lesen eine jener Firmen in Erinnerung gu bringen, tenn einer Empfehlung bedarf ein fo wehlrenemmirtes Saus wie Eduard Adermann in Berlin nicht.

Wenn ungwedmäßiges Reifegepad ichon recht flörend und herabstimmend auf bas Bergnügen einer kleinen Reise wirken kann, so wird es sich zu einer Folterqual gestalten, wenn es sich um eine größere Reise handelt, und namentlich burften sich biesenigen bald von dieser unangenehmen Sahrheit überzengen, welche eine Reise uach

Chikago unternehmen.
Das Unterbringen bes Reisegepäcks auf ben Schiffen erfordert allein ichen eine bestimmte Cachfenninig.

hamburg und Bremen, wohl die Ausgangshafen für die meiften deutschen Reisenden, haben für die, in die Cabine mitzunehmenden Koffer genaue Mage vorgeschrieben. Koffer, die breit und flach gehalten sind, ron welcher Art jedem Reisenden zwei Stück gestattet sind, werden unter bas Bett geschoben, diese allein dursen mit in die Cabine genommen werden. Abweichungen ron ben vorgefchriebenen Magen verweifen bas Gepack unwiderruflich in den großen Padraum der Steamer.

Diese vorschriftsmäßigen Schiffs. oder Cabinen-Diese vorschriftsmäßigen Schiffs. oder Cabinen-Koffer sinden wir bei Ackermann von den ein-sachsten Holzkoffern bis zu den eleganten, leichten und so anßerordentlich haltbaren Bastoffern. Ein guter Koffer, für die Seereise bestimmt, muß etwas von der Zähigkeit und Wettersestigkeit der Seeleute selber besitzen, er muß den Ozean wohl zwanzigmal durchqueren können, ohne Schaden für sich und den ihm annertranter Sendelt

für sich und den ihm anvertrauten Inhalt. Aber mit dem Durchqueren des Oceans ist es für diesmal nicht gethan, die Koffer müssen noch die Reise von New-York an die Gestade des Michigan-Sees mitmachen, und von bier besuchen wohl die meisten Amerikashrer der wichtigsten Bunkte der vereinigten Staaten, den Niagarafall, Washington, unternehmen wohl gern eine Fahrt mit der Nacischabn nach San Francisco.

mit der Pacificbahn nach San Francisco.
In keinem Lande der Welt aber werden die Koffer so mitgenommen als wie bei der Neise in ben vereinigten Staaten.

Die Amerikaner haiten Diefe Gigenfchaft längft begriffen und ihre riefig starken und sesten rinds-ledernen Koffer bieten ein beredtes Zeugniß dasur, aber unsre keutschen Meister haben sie doch über-troffen, denn in dem "Batentirten Acker-mannschen Basttoffer" sind nicht nur die ausgezeichneten Gigenschaften bes amerikanischen Borgangers vollständig erreicht, fondern berfelbe zeichnet sich burch Leichtigkeit und Eleganz so aus, daß er seinen überseeischen Bruder weit überholt bat. Die Herstellung dieser deutschen patentirten Basikoffer ist hoch interessant und höchst scharffunig. Schlanke Nohrstäbe werden mittelst geglühten Drahtes zusammen gewebt und mit tiefem o gewonnenen unverwüftlichen Stoff Stahlgeftelle iberzogen, wodurch nicht nur außerordentlich halteare, sondern auch wunderbar leichte Koffer hergestellt werden. Daß der inneren Anöstatung dieser Koffer Nechnung getragen, jede Bequemlichkeit und praktische Einrichtung bei ihnen beobachtet seppuniter ift, verfteht fich bier eigentlich von felbft.

Ednard Aldermanns Stammgeschäft befindet fich in Beilin in der Königstraße, das zweite Geschäft, Unter ben Linden 21, tragt den vornehmen Charafter biefer Strafe und ift mit wahrhaft funftlerifder Giegang ausgeftattet. Beide Gefchäfte indeß

315 247 Flafden und nimmt täglich gu. Taufende ron Muttern, Die fich ihrer lieblich gedeibenten Rinder erfreuen burfen, banken bies allein biefer feinfreien Milch.

Widdiger noch, weil noch größere und weitere Areise berührend, ist die kondensirte Milch der Gebrüder Pfund. Ein größerer oder geringerer Wassersassas ermöglicht es uns, sofort und zu jeder Zeit durch dieselbe über Sahne oder gute Wilde un verficht eine bet gute

Mild zu verfügen, gang nach unferm Belieben. Wer ba weiß, mit welchen Unbequemlichkeiten aft bas herbeischaffen von frischer Mild vertnüpft ift, ja, bag ce oft gradezu zu ben Unmöglichkeiten gebort, ber wird zugesteben muffen, bag mit ber

Berfiellung ber condensitten Mild der Stein ber Weisen gefunden ift. Diese Mild hat ebenfalls ben Proges bes Diese Milch hat ebenfalls den Prozes des Sterilisirens durchzumachen, ehe sie condensirt wird. Sie enthält in diesem Justande nur Fett, Rohrzuster, Milchzuster, Salze, Eiweisstoffe und einen kteinen Prozentsat Wasser (flüchtiger Substanzen). Durch die chemischen Analysen, welche vom vereidigten Sachverständigen und Chemiker bei den Königlich Sächsichen Amthauptmanuschaften mit der condensirten Milch aus der Molkeri der Gebrüder condensirten Mild aus der Molferei der Gebrüder Alfund vorgenommen fint, ist ihr ein vorzügliches Beuguiß ausgestellt, bas, einem unansechtbaren Baffe gleich, ihr überalt die beste Aufnahme fichert. Man thut gut, beim Ginkauf von condensiter Mild genaa darauf zu achten, daß man bie Marte "Silber-Krug-Brand", hergestellt von der Sächsische Englischen Condensmild Co. Diebener Melferei, Gebrüder Afund, Dresden, Bangenerstraße und London 4, Bury Street St. Mary Are erhält. Diese Milch hat sich auf ihrem Siegeslauf schon große Ehren erworben; nicht allein, daß sie bei allen

Ausstellungen mit den erften Breifen bedacht

haben, bei gleichem qualitativem Werthe ihrer Waaren, auch die gleichen, duchans angemessenen Verkaufspreise, und eine Filke von Gegenständen, welche jedem Geschmack und jeder Börse Rechnung trägt. Es ist höcht interessant zu sehen, was man Alles für die Neise die hich in öt hig braucht. Gegenstände, die und bieber fremd waren, finden wir gang unentbehrlich, weil wir ihre praftischen Sigenschaften sofort erkennen und begreifen.

Für Alle Diejenigen, die in ihrem diesjährigen Reifeplan ben Befuch ber Ausstellung in Chikago

Neifeplan den Besuch der Ausstellung in Chikago aufgenommen baben, dürfte es sich empschlen, der Firma Eduard Ackermann vor dem Antritt ihrer Neise einen Besuch abzustatten oder sich ihre ikustrirten Preistissent zu verschaffen.

Sine ordentliche Neisegusrüstung erhöht das Bergnügen einer jeden Neise, wie das Gegentheil nicht nur höchst stann. Wir möchten deshalb nicht nur die Chikago-Neisenden, sondern auch jeden bescheiden Tonristen an Eduard Ackermann erinnern. manu erinnern.

#### Frisch vom Eis!

Saft fonnte man glauben, bag es eine madere beutsche Hausfrau war, welche, als sie an einem beißen Commertage verzweifelt vor verdorbenen Speiseresten und Vorrathen stand, zuerst auf ben Gedanken kam, daß fünstlich erzeugte kuble Temperatur wohl im Stande sein wurde zu konserviren, was die Hilse zu zerstören drobte. Aus der Erfahrung und dem praktischen Bedürsniß ergab sich die Anwendung des Eises im Haushalt und es war nur ein kleiner Schritt nech bis zur Konstruktion der ersten Eisschränke.

Mun founte man im Saushalt und im Reftaurant bie Vorrathe jederzeit frisch vom Gise nehmen. Alber siehe da, vom Gise famen sie und frisch waren sie doch nicht, vielmehr hatten sie einen wenig augenehmen Geschmack bekommen. Wie

ging das zu? Die Antwort auf tiese Frage kounte nur die Biffenschaft ertheilen. Allgemein werden bie Gis-behalter, Die Wandbeffeidungen oder doch die Ginfaffungen ber Wandbefleidungen ber Gisichrante ans Binfblech bergeftellt, beffen heller Glang bas Aluge tes Känfers erfreute und das nicht all zu thener war. Man wußte noch nicht, daß bei der

thener war. Man wußte noch nicht, daß bei der ersten Füllung des Schraufes mit Gis unter dem Einfluß der entstebenden Feuchtigkeit der schöne Metallglanz verschwindet und daß alles Schenern mit Ziunsand ze. ibn nur für so lange wiederberstellt, als fein Sis im Schraufe ist.

Schlimmer als dieser Schönheitssehler ist es, daß die Feuchtigkeit auf den Zinkwänden einen übelriechenden, feuchten, mehligen Orydüberzug erzeugt, welcher, wie auch nisverstandene, gänzlich versagende Ventilations-Vorrichtungen, Grund ist des üblen Gernches der Ziukschäufe, sowie des üblen Geschwackes, welchen tarin ausbewahrte Speisen vielfach annehmen. Gleichzeitig aber bildet Speifen vielfach annehmen. Gleichzeitig aber bilbet biefer Ornduberzug, nach einem Gutachten bes Lebensmittel - Untersuchungsamtes ber Stadt Hannover vom 13. August 1886, einen sehr geeigneten Rährboden für Kulturen von Wazillen, bie ichon, burch ben beim Deffnen ber Schrant-thuren entstehenden leichten Bug, auf bie im Schrank fiebenden Speifen übertragen werben.

Rad Erfenntniß all bicfer Uebel fam es darauf an, beffere Schränfe zu konftruiren, in erfter Reihe zweckbienlicheres, nicht erndirendes, aber and nuau verwenden und eneftiv funftionirende Bentilationen herzustellen. versuchte allerlei ohne nennenswerthen Erfolg, bis endlich die Firma Dt. v. Bandel in Dresden, Blasewißer Straße 37d. mit ihren patentirten, crypfreien Gis. und Speiseschränken diese Aufgabe in überrafdender Bolltommenheit lofte.

wurde, sie bat sich bereits fo viele Freunde gewonnen, tag innerhalb tes letten Sabres fich ber Betrieb auf ca. 2000000 Dofen fteigerte, und Bahlen beweisen.

— Zahlen beweisen.
Die Herstellung ber kondensirten Milch geschieht wie bei Pfund's sterikisirter Milch durch den Königl. Bezirksarzt Dr. Walther Hesse unter der Leitung und Aufsicht bedeutender Aerzte und Chemiker und wird mit selcher Sorgialt ausgeschlte, daß nicht nur jede Gefahr einer Erkrankung ausgeschlossen erscheit, sondern sie darf als ein vorweitelless in nollkonnungen Abrodukt betrachtet zügliches, ja vollkommenes Produtt betrachtet

Bei folden Eigenschaften ift es fein Bunder, bag bie kondensirte Milch fich auf bem Weltmarkt Eingang verschafft bat, bag fie affen Unforderungen zur Kindernabrung, für die haushaltung und zu Bädereizweden auf's beste entspricht und bag die Marke "Silber Krug Brand" aus ber Molferei der Gebrüder Ljund allen anderen

Motteret der Gebruder Pjund aben auceren Marken vorgezogen wird.
Alber auch in Bezug auf die Verpackung ist die Motterei nicht siehen geblieben, die Dosen, in welchen uns die Milch gereicht wird, sind ebenso elegant, als sie leicht und praktisch zu öffnen sind. Jedes kleine Kind vormag dies zu thun, da man beim Desinen der Dose weder eines Messers noch einer Eckerne bedark. Endlich wollen wir nicht einer Eckerne bedark. einer Edeere bedarf. Endlich wollen wir nicht unterlassen, unfere Leser noch barauf aufmerksam zu machen, daß auch die geöffnete Dose nicht dem Berderben verfällt, vielmehr ihren Inhalt lange,

lange Zeit hindurch vollständig gut erhält. Wer einmal den Versuch mit der kendensirten Milch gemacht hat, wer es kennen gelernt hat, wie angenehm es ist, immer frische Milch zu jeder Beit im Saufe gu haben, der wird fie nie mieder entbehren wollen. Fur die Reife, in der Commerfrifche ober wenn wir einen Batienten im Saufe haben, ift bie Milch unschätbar.

Die Gisbehalter und Innenwandungen bicfer Schranke bestehen aus 11-13 nm bicfen, faft Schranke bestehen aus 11—13 mm dicen, fast ingerbrechlichem weißem, glassierem Steingut (Fanence), wie deren Tellereinlagen aus 10 bis 12 mm dicen Spiegelglas, zu deren fast mühelen Meinigung es nur des Staubtuches oder eines Schwammes mit reinem Wasser bedarf. In diesen Schwammes mit reinem Wasser bedarft, In diesen Schwammes fehr bei korrekter Behandlung jede Möglichkeit für Pruch, Entstehung unausenelmen Gereiche oder auf die diese Pragulismen. genehmer Beruche oder gar ichadlicher Organismen. Weitere große Borzüge der v. Bandel'ichen Schränke garantiet die Berwendung des schlecht wärmeleitenden Steingutes, welches rasche Abfühlungen nicht eingeht und dadurch stets trockene Befannten- und Familienfreise beruht - ohne 3weifel die befte Amerkennung für Die Leiftungen

ber genannten Firma.
Daß diese Schränke bei der ersten Auschaffung etwas theurer erscheinen als die gewöhnlichen Binkichranke, kann bei ihren anch hygienischen großen Vorzügen faum in's Bewicht fallen und Material genügend begründet; um jedoch ihre Auschaffung auch weuiger kauffähigen Reflektintes zu erleichtern, hat die Fabrik den direkten Berkauf ihrer Fabrikate ohne Zwischenhändler übernommen.

#### Gine Berliner Annstigmiede.

Berlin gebuhrt ber Ruhm, beim Wieder-erwachen bes beutschen Kunftgewerbes ber Schmiedekunft die ihr gebührende Stellung wieder zugewiesen zu haben, allerdings nur weit ein Mann in seinen Mantern lebte, ber bagu berufen war, ber wie es ichien, langft verleren gegangenen Kunft ter Sandichmiedearbeiten neues Leben einzuhauchen und ihr erneutes Unichen gut fchaffen. Et. Buls hieß ber Mann, beffen Name für immer mit bem Wiederaufblüben bes teutschen Aunstigewerbes verknüpft ift. Bon jener Berliner Gewerbe-Ausftellung an, die in der Entwickelung des dentschen Kunftgewerbes einen bemorfenswerthen Ecffiein darstellt, ift der Name Buls uicht aus der Deffentlichkeit geichwunden und wenn irgendwo die Gelegenheit fich barbietet, beutichen Runftinduftrie-Erzeugniffen eine Beimftatte gu bereiten, dann ift ficher Ed. Bulb in der erften Reibe. um In- und Austand ben Beweis zu erbringen, bag im beutschen Runfthandwerk bie Traditionen bes Schonen neben ter Muglichfeit wieder aufgeblüht find. Co wird auch jest wieder die Kolumbifche Weltausstellung in Chicago von Et. Puts mit Arbeiten beschieft, welche dazu bestimmt find, bem deutschen Namen jenseits bes Ozeans Ehre ernte dieser Alrbeiten breifach gerheilte Gingangspforte für die Alb. theilung der Edelmetalle in der Chicagoer Aussiellung, die zweite, bas für den großen Rentau bes Reicheversicherungsamtes in ber Konigin. Aluguftaftrage beftimmte Sauptportal in reichfter beforativer Unsführung. Beide Unsftellungs.

Bum Schluß wollen wir noch bingufügen, daß bei Schiffs-Berproviantirungen, in Rrantenhaufern und gagarethen Die fondenfirte Milch mit ber Marte "Gilber Rrug Brand" vorzugsweise Ber-wendung findet, bag aber auch das ausgedehnte, großartige, burch feine vorzüglichen Ginrichtungen imponirende Etabliffement auch ten weitgebend. ften Unsprüchen genugen tann, was wir icon barans entnehmen können, bag bie tägliche Berarbeitung der Firma fich auf 35 000 Liter Milly beziffert.

Wenn wir gulett noch einer Epoche madjenten Neuheit der Firma "Gebruder Pfund in Dreden" mit einigen Worten getenken, fo geschieht es, weil wir derselben eine große Zukunft prophezeien. Es bandelt fich bierbei unt eine induftrielle Dien. beit, welche namentlich von allen Damen, beren größte Schönheit ja befanntlich in einem bluthenreinen Teint besieht, mit Freuden begrüßt werden wird.

Es ift Die von ber genannten Firma neuerdings in den Handelsvertrieb gebrachte Afund's Mild. feife, welche aus reiner Anhmild hergestellt, von anserordentlicher Wirkung auf die Beschaffenheit-der Haut und daher vorzüglich Damen und Kindern zu empsehlen ist. Die Milchseise wird nicht nur wegen ihrer technischen Vorzüge, sondern auch wegen ihres bescheidenen Erwerdspreises bald in jedem Saushalt gu finden fein und darin unentbehrlich werden

Ju beziehen ift die Mildscife in den meisten Apotheten, Oroguen- und Karfümerie-Handlungen. Die Besichtigung der Dresdner Molferei Ge-brüder Pfund, insbesondere die Mildreinigungsund Entrahmungsmaschinen, Die Butter, Rate-und Quarffabrifation, sowie die prachtvollen, funft-voll ausgestatteten Berkaufslokalitäten, ift wirklich Sedermann gu empfehlen.

Rundschan.

gegenstände zeigen alle in ber Kunftschmiederei gegenstande zeigen aue in der Kunftlamiederei übtiden Arbeitkarten, wie Treibkunft, Hammerarbeit, Meißelarbeit und geschvotete Manier in der höchsten Bollendung und die Zeichnung davon enthult und eine Fülle von reizvollen Dekorationsideen mit originellen Borwürsen aus Thier- und Bflanzeureich. Diese hohe Kunstvollendung in Entwurf und Ausführung ift all' ben aus der Ruls'ichen Werkftatt hervorgegangenen Arbeiten aufgeprägt, vom kleinften Dintenfaß u. Tifchleuchter bis zu jenen großen Thoren, Gruftgittern und Etagentreppen und es ift nicht verwunderlich, daß Ed. Puls, der Begründer der modernen Kunfischmiederei in Deutschland, Schule gemacht hat. Zahlreiche Werkftätten abnlicher Urt find feit bem Wirken Werkstätten ähnlicher Art sind seit dem Wirken von Puls, welches im Jahre 1861 begonnen, in's Leben getreten, Buls hat dem Sinn für die individuelle Arbeit im Schmiedesach wieder die Wege geebnet und die Meinung der Pessimisten, welche von dem Ueberhandnehmen der Gußwaaren eine vollständige Vernichtung der individuellen Arbeit fürchteten, zu Schanden gemacht. Das Programm, welches der 21 jährige junge Meister bei der Einrichtung seiner ersten Werkstat im Kopf trug, hat er später glänzend und immer glänzender in die Wirklichkeit übertragen können und ihm allein ist es zu danken, wenn können und ihm allein ist es zu danken, wenn auch der Nachwuchs für sein Fach nicht fehlt, denn von den 150 Arbeitern, welche hier durchschnittlich beschäftigt werden, darf man eine beträchtliche Zahl sehr wohl als Künstler betrachten. Es ift wahrhaft intereffant in den neu erbauten Werkstätten, (Tempelhofer Ufer 10) gu be-obachten, wie ber Runftschmied bie harten Gifenobachten, wie der Kunstschnied die harten Eisenstäde in der Elübhitze zu den schwungvollften Linien krümmt, das Metall zu üppigem Nankenwerk und Drnament zusammenschweißt oder, dem Bildhauer gleich, ans einem glühenden, wie Ton gesügigen Eisenklumpen durch Einschläge mit Hammer und Meißel die zierlichsten Rosenblützen bildet und so kann man sehr oft ein distinguirtes Aublikum, Damen und Gerrender besten Gesellschaft um die Schmiede-Amberden der Werklichten der mehren der Werklichten der mehren der Werklichten der modernen Kephässosse, die ans spröden Metall ber modernen hephästosse, die ans sprobem Metall Gobonbeit ganbern, anstannen sehen. Gd. Auls, auf den verschiedensten Ausstellungen mit den ersten Preisen ausgezeichnet, Inhaber der goldenen Staats-Medaille für gewerbliche ver goloenen Staats-Mecatus für gewerdiche Leistungen, wird naturgemäß auch von Seiten des Staates mit den Aufträgen bedacht, bei deuen es darauf ankomunt, das Vollendetste der neuzeitigen Schmiedekunft der Deffentlichkeit zu weisen. — Zahlreiche technisch und künstlerisch hervorragende Arbeiten für die bedeutendsten öffentlichen und privaten Banansführungen — ist die hier nur großen der gegentigen Verschaus. es sei hier nur an die großartigen Zeughaus-nud Schloßihore, an die Brachttreppen in ver-schiedenen Museen und Ministerien, im Equitable-palast u. s. w. erinnert — sind sichtbare Zeugnisse Buld'icher Kunstfertigkeit.

Gine mit besonderer Liebe gepflegte Spezialität, die wir zu bewundern Gelegenheit hatten, ift die Muskihrung pon Grabumrahmungen. Es ift Ausführung von Grabumrahmungen. Es ift gradezu unglaublich, wie mannigfach und reizvoll die Ausschundtung der letten Ruhestätte durchge-

Ed. Buls barf fich rühmen, in Deutschland den Sin für kunftreiche geschmackvolle Einzelarbeit im Schmiedegewerbe wieder belebt zu haben. Mit dieser Wiedererweckung der Kunstreude auf diesem Gebiete bleibt sein Name unlöslich ver-

Gut Wetter.

Während in früheren Zeiten der hundertjährige Kalender zu seinen Wetterprognosen außer Sonne und Mond auch noch die fünf Planeten der Alten verwandte, begungt sich gegenwärtig Herr Rudolf Falb mit den beiden ersten Hinmelskörpern. Dieser moderne Wetterprophet zühlt zwar in den Gelehrtenkreisen nicht so viele Luhänger, wie in dem großen Laienpublifum, doch gebührt Kudolf Falb zweiselsohne das Berdienst, das Interesse für die Wetterkunde in weitesten Kreisen geweckt zu haben. Dieses Berdienst ist um so höher anzuschlagen, wenn man bedeukt, daß der Erdeubewohner uicht nur in seinen täglichen Beschäftigungen, die ihm der Kampf um's Dasein aufnöthigt, sondern auch in bygienischer Hinket ganz wesentlich von der Wetterbeschaffenheit abhängt. Es ist daher von der größten Wichtigkeit, wenn das Interesse sir die Nenderungen der Lustbeschaffenheit in den weitesten Kreisen wächst und sich vertiest.

Rudolf Falb prophezeiet nur an wenigen Tagen Während in früheren Beiten ber hundertjährige

Rudolf Falb prophezeiet nur an wenigen Tagen im Jahre größere Wetterrevolutionen, ohne es babei als ausgeschlossen zu erachten, daß auch in der Zwischenzeit "schlechtes Wetter" möglich wäre. Ein Berständniß für seine Theorien wird Falb viel weniger unter dem größeren Publikum wecken

#### Das Ichthyol und seine Bedeutung für die Heilkunde.

Dem dunklen Schooß der heiligen Erde entnimmt ber Menich nicht nur sein Brotkorn, von dem er sich ernährt, die Roble, mit der er sich erwärmt und seine Güter transportirt, das Gold, an dem er den Werth aller übrigen Güter mißt, die weniger edlen Metalle, die er zu Wassen für den Krieg und zu nistlichem Hausrath für den Frieden verarbeitet, die Diamanten, deren feltsam blitzendes Fener den körperlichen Reiz erhöbt, sondern er entnimmt ihm auch in neuerer Zeit Heilmittel für die tausend Uebel, die das Erbtheil des Menschen-geschlichts bilden und in Gestalt von Krautheiten sein Leben verkürzen und seine Lebenöfreude

Unter Diefen, dem Schoof ber Erbe entnommenen Heilmitteln sieht obenan das in den letzten zehn Jahren in den ärztlichen Heilschaf, die "Materia medica", aufgenommene Ichthyol, chemisch genauer: Ammonium sulfo-ichthyolicum, Natrium,

sulfo-ichthyolicum u. f. w.

Das Ichthyol entstammt den Resten vorweltlicher Fische und wird hauptsächlich in gewissen Gegenden Tirols gesunden und verarbeitet. Präparirt und Tirols gefunden und verarbeitet. Präparirt und in den Handel gebracht wird es durch die Ichthyolgesellschaft Cordes, hermanni & Comp. in Hamburg. Es fiellt eine bräunliche, zähffüsste, nach Bitumen riechende Masse dar, welche in Wasser leicht und volkommen löslich ist. Chemisch fällt sein großer, eigenartig gebundener Schweselgehalt auf. Seine Entstehungsgeschichte hat eine gewisse Aehnlichkeit mit dersenigen des Petroseum. Während man früher anuahn, daß 3. B. das pennspluanische Betroseum aus den Leberresten ungedeurer prähistorischer Wasdungen hervorgegangen sei, neigt man heute zu der Annahme, daß es die veränderten Leiber in können, als es ihm gelungen ift, zahlreiche Anhänger

feiner Dogmen gu erwerben. Um fo mehr find biejenigen Beftrebungen gu begrüßen, welche durch gemeinfaßliche Belehrung das Interesse für Weiterkunde zu weden suchen. Eine solche Belehrung naturwissenschaftlicher Erscheinungen wird aber weseutlich durch die Beobachtung unterfüßt und es verdient daber ber Fabrifant folder meteorologischer Inftrumente, welche nicht ausschließlich ein icones Aengere bieten, fondern vielmehr jeden wiffenschaftlichen Ausprüchen vollauf genügen, um so mehr volle Anerkennung, wenn zugleich der zu ihrer An-schaffung aufzuwendende Preis ein verhältnißmäßig

Solches Bestreben verfolgt feit vielen Jahren bie Firma Wilhelm Lambrecht in Göttingen. Ihre Inftrumente genießen geradezu Weltruf, sie sind ebensowohl in Amerika wie in Deutschland und den übrigen Ländern Europaß zu sinden, sie kommen nach Afrika wie nach Auftralien. Diefolden werden demnächst auf der Weltausstellung in Chikaga nan den gewaltigen Fortschriften

jelben werden dennächst auf der Weltansstellung in Chikago von den gewaltigen Fortschritten deutscher Industrie und deutschen Gewerbseißes Zeugniß ablegen.
Die Firma wurde unter ungünstigen Berbältnissen im Jahre 1859 begründet; aus kleinen Anfängen hat sie sich zu der heutigen Wedeutung emporgerungen und ist in gleichem Maaße in Gelehrtenkreisen wie bei dem größeren Laienpublikum bekannt und geschäßt. Zahlreiche Aneerkenungen von antoritativer Seite dokumentiren die Rühlickseit der geserligten Unpagate und eine bie Nühlichkeit der geferligten Apparate und eine unübersehbare Fülle von Dankschreiben aus ihrem Aundenkreise legen das beste Zeugniß ab, daß auch der Laie mit den Instrumenten der Firma zufrieden ist.

Aus der großen Bahl der Lambrecht'ichen Fabrikate heben wir nur die hauptjächlichsten hervor: das Holosterik- und das Quecksliber- Normalbarometer, beide den Gefahren des Transportes gewachsen; die Firma versendet diese Apparate, wie auch alle übrigen, auf ihre Gefahr. Ferner sind zu erwähnen: Hygrometer (Polymeter), Normal Thermometer. Thanpurktivisch Albijag. Normal-Thermometer, Thanpunktspiegel, Afpirationspfindrometer, Sigerbarometer, Regenmeffer, Windfahnen, Anemometer und Wetterfaulen. Windfahren, Anemometer und Wetterfäulen. Die lettere ohne Kaum für Plakate. Gine Neu-heit, die Wilh. Lambrecht ichen seit länger vor-bereitet, ist der Schreib-Telegraph, der Hand-schriften auf beliebige Entferunngen überträgt. Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß die Firma auch die für ständige Aufzeichnungen so nützlichen Formulare und Register, sowie eine große Zahl populär gehaltener Brochüren und Gebrauchsanweisungen liefert.

J. G. Mouson n. Co. in Franksurt a. M.

Schon im grauen Alterthum war es bei der bestigenden Klasse Sitte, viel zu baden und sich alsdann von ihren Estaven mit köstlichen Delen salbann von ihren Estaven mit köstlichen Delen salbann von ihren Endste man einen Gast besonders ehren, so wurde er ebenfalls gebadet und gesalbt. Das Hohelied Galomenis singt in wahrhaften Dythiramben von lieblich dustenden Narden und Salben, von Myrrhen und köstlichen Delen und im Neuen Testament erzählt uns der Evangelist Maxi, daß Jesus von einem Welbe gesalbt wurde. Freilich murrten Ginige darüber und meinten, das Del, mit dem er gesalbt, hätte um mehr als dreihundert Erossen verkanst und das Geld den Armen gegeben werden sollen.
Wir können aus diesem Vorgang deutlich erkennen, daß der Gebrauch edler Seisen und Dele ein Norrecht der Reichen war und für die ärmere

ein Korrecht der Reichen war und für die ärmere ein Korrecht der Reichen war und für die ärmere Klasse als ein unerhörter Lurus betrachtet wurde, und daß die Industrie in dieser Beziehung auf einer hoben Stufe der Vollkommenheit gestanden haben muß. Bei den griechischen Gastmählern und Supposien erschien das Baden und Salben ebenfalls unerläßlich und des Wohlgeruchs wegen überschützte wege nach die Tubbaden und Takeln mit chüttete man noch die Fußboden und Tafeln mit

Rosenblättern. Dichter und Schriftsteller nmgeben ihre Seldinnen

Dichter und Schriftseller umgeben ihre Seldinnen oft mit irgend einem blumigen Woblgeruch, und in der That, nichts erscheint anmuthiger, als jener süße und seine Hauch, der eine schone und elegante Frau umweht wie der Duft die Blüthe. Dieser Duft wird aber nicht mit dem zeitweisen Gebrauch irgend eines Parfums erreicht; er ist das Produkt der sorgjamsten Körperpflege, verbunden mit dem ständigen Gebrauch guter Seisen, vornehmer Parfums und seiner Dele. Es ist also durchaus nicht gleichziltig, welche Fabrikations-Erzeugnisse der Anzsümerie auf dem Toilettentisch zur Berwendung gelaugen. Berwendung gelangen.

Wenn der Berbrauch von Seife ein Gradmeffer für die Aultur eines Boltes ift, so ist der Berbrauch von feineren Seifen ein Gradmeffer für

den Stürmen der Gintfluth zu Brunde gegangener Secthiere seien, die in ungeheuren Massen an bestimmten Stellen sich ausammelten und nun in veränderter Geftalt, als Beleuchtungsmittel einer fernen nachwelt bienen und den Kreislauf aller Dinge illuftriren. Bielleicht ergeht es einft anch uns oder der gegenwärtig lebenden Thier-welt fo, woran nichts wunderbares ware, benn: "Der große Cafar, todt und Lehm geworben, "Berklebt ein Loch jest vor bem falten Norden."

Wahrscheinlich haben wir in dem Ichthyol eine Schwefelverbindung eines ungesättigten Kohlen-wafferstoffs vor und. Chemisch wirkt Ichthyol reduzirend, d. h. entzieht anderen Suhftanzen Sauerstoff. Gisenchlorid wird zu Eisenchlorür, (d. h. zu einer weniger sauerstoffhaltigen Verdindung), übermangangen Kali, alkalische Kupferlösung werden reduzirt. Die Neduktion erkennt wan an kapilaen Ornden man an farbigen Oryden oder beren Lofungen

durch den Eintritt der Eutfärbung. Alls das Ichthyol vor etwa zehn Jahren in die Medizin eingeführt und zunächst gegen rheuma-tische und gichtische Beschwerden empfohlen wurde, tische und gichtische Weschwerden empfohlen wurde, begegnete es als ein Geheinmittel seitens der Aerzte großem Mißtrauen. Die Aerzte haben den Lobenswerthen Grundsaß, wenigstens soweit sie wissenschaftliche Aerzte sein wollen, kein Mittel von unbekannter Jusammensehung anzuwenden, da ja die Wirkung eines solchen Mittels einmat gar nicht vorher zu berechnen und auch nicht je gar nicht vorher zu berechnen und auch nicht je nach der Natur des einzelnen Kranken individua-listrt, abgestuft, dositrt werden kann. Dieses Be-denken ist nunmehr gehoben, nachdem die Zu-sammenschung des Mittels und seine Wirkung größtentheils bekannt geworden ist, wenn man auch zur Aufstellung einer genauen chemischen Formel bisher nicht gelangen kounte. Alls sich dann das Ichthyol bei den obenge-nannten Affektionen in Form von Salben und

ben Boblitand besielben, aber anch fur bie berfeinerten Lebensbedurfniffe bes Gingelnen.

Für die Cosmetique wurde früher faft nur in Frankreich und England ausgiebig gesorgt. Dauk bem Borwärtsschreiten unserer heimischen In-bustrie ist das heute anders; Deutschland steht in der hier bezeichneten Branche nicht nur ebenburtig neben den genannten Ländern, es hat sie sogar in mancher Besiehung überflügelt. Boran in den Reihen, welche die deutsche In-

dustrie zu dieser Höhe empor gehoben, sieht die Firma 3. G. Mouson & Comp. in Frank-furt a. M.

Bir hatten bereits wiederholt Gelegenheit, von dieser in ihrer Branche eine führende Stellung einnehmenden Firma zu berichten, aber ein neues Unschauen der Fabrikation belehrt uns, daß est troß der erreichten Höhe hier keinen Stülftand giebt. Die Firma I. G. Mouson & Comp., welche übrigens in ein paar Jahren den Jubeltag ihres hundertjährigen Bestehens feiern wird, ist nicht und Deutschleibe gegennen guerkaunte nur in Deutschland eine allgemein anerkannte und geschätte, ihre Berbindungöfaben reichen weit büren auf dem Toilettentisch der schanken, blonden Yankeetochter die kometischen Mittel derselben eben so wenig fehlen, wie bei der üppigen, gluthereben fo wenig fehlen, wie bei der üppigen, gluthe ängigen Guleika im türkischen Harem, oder bei der

äugigen Suleika im türkischen Harem, oder bei der kleinfüßigen Ko-ket-te des himmlischen Neiches. Diese Vorliebe für Monsonsche Toiletteartikel ist aber anch berechtigt, denn nicht allein, daß alle ihre Kosmetiks, Seisen, Parküms, Extraits, Jahnund Mundwasser, welchen ihatsächlich Eigenschaften innewohnen, die eine belebende und wohlthuende Wirkung auf den menschlichen Organismus ausüben, sie werden auch mit so außerordentlicher Sorgiamkeit hergestellt, wie es nur der Wissenschaft, unterstüßt von allen hilfsmitteln moderner Technik, möglich ist.

nur der Wissenstate, unterstützt von allen hilfsmitteln moderner Technik, möglich ist.
Unter den vielen vortrefstichen Produkten der
Firma Monson & Comp. wollen wir nur einer
nenen Jusammensehung sin Seife, Puder, Extrait
und Sau de Cologne gedenken, weil sie eine
Spezialität der Firma bildet. Diese Barsümerie
ist unter dem Ramen der Dichterin auf dem Thron
"Carmen Sylva" in die Welt gesandt, und wohl
noch niemals deckte sich ein Name besser mit
einem Produkt als hier. Ein idealer, poetischer
hauch unweht, wie die königliche Dichterin, diese
mit wahrhaft königlicher Würde wirkende Parsumenie, und wenn zu dem Begriff der Hertende Parsumerie, und wenn zu dem Begriff der Hertende Parsumerie, und wenn zu dem Begriff der Hertende Parsumerie, und wenn zu dem Begriff der Hertende Parsume die als solche die Sau de Cologne Carmen
Sylva bezeichnen, da sie alles überstrahlt, was
auf dem Gebiete dieses so viel gebrauchten Artifels bisher geleistet worden ist.
Fügen wir noch hinzu, daß unter den siberall
verbreiteten Marken Monson & Comp. sich auch
solche besinden, die auch der bescheiten Mitteln

folde befinden, die auch den bescheidenften Mitteln Bennge leiften, und bei benen biefetbe Gorgfamkeit der Zusammensehung herrscht, wie bei den seineren und feinsten Sachen, so hätten wir, wenn auch nicht das Material, doch den Naum erschöpft, der uns zur Anerkennung der hochverdienten Firma zu Gebote sieht.

#### Wasser ist das Beste.

Seinen eigenen Weg ift von jeber der bekannte Chemifer Dr. hans Brackebusch in Berlin gegangen. Mit wenigen Auserwählten aus dem Privat-Laboratorium des berühmten A. B. von

insofern, als eine einfache Mischung nicht vorliegt, benn es wird die Zusammenschung aus Säuren und Alkalien in jeder Flasche einzeln vorgenommen, genau wie die Natur vorgeht. Aber trop der großen Sicherheit, mit welcher sich auf diesem Wege Erfolge erzielen ließen, ging Dr. B. auch

Löfungen eingerieben oder aufgepinfelt fehr aut bewährt hatte und es u. A. auch von Brofessor Schwenninger und seinem hoben Patienten, dem Fürsten Bismarc als ein hervorragendes Analgetikum gepriesen wurde, entstand ein großer Enthu-flasmus für das nene Mittel, was begreislich ift, wenn man bedenkt, wie groß die Jahl der Krankheiten und wie klein dagegen der Schatz der wirklich wirksamen Mittel ist, auf deren Wirkung der Arzt, wenn er sie verabreicht, sicher zählen kann. Der Arzt freut sich nicht weuiger als der Kranke, wenn wieder ein wares auserkälles Medikament wenn wieder ein neues, zuverläffiges Medifament

Der große Enthustasmus für das Ichthyol führte jedoch zu Uebertreibungen. Es gab bald kein Leiden mehr, gegen das Ichthyol nicht helsen sollte und gegen das es nicht irgendwo empfohlen wurde. Es ging damit wie mit der Massage, die übermäßig angepriesen, durch diese Uebertreibungen dieskreditigt zum nur menn auch in durchaus en distreditirt und nun, wenn auch in durchans ge-eigneten Fallen, nicht angewandt wurde. Jede Uebertreibung erzengt gunachft immer bas Gegentheil und erft nach langen Schwanfungen wird der Rubepunkt des gerechten Urtheils gefunden. Die Wirfung von heilmitteln zu beurtheilen ist zudem sehr schwer. Ein Theil aller Störungen in der Ockonomie des Organismus gleicht sich auch ohne therapeutische Gingriffe aus, eben durch die Silfstherapentische Eingriffe aus, eben durch die Hilfs-nittel des Organismus, auf deren Unterstühung sich der besonnene Arzt häusig beschräusen kann. Wendet man nun gleichzeitig ein Heilmittel an, so wird das Urtheil leicht irre geführt. Es ge-bört also zur richtigen Beurtheilung der Wirkung eines Mittels die vergleichen de Beobachtung, wie man sie in Laboratorien, Kliniken und Kran-

kenhaufern anwendet. Allmählich haben fich nun aber im Laufe der Beit mit der machsenden Erfahrung aus bem Buft ber Srrthumer und Uebertreibungen fefte Ungeigen

jest noch gemiffenhaft Schritt für Schritt vor jeht noch gemissenhaft Schrift für Schrift bor. Jedoch kaum, daß die Feitleibigen die nahende Hülse erfannt hatten, so meldete sich auch bereits das Heer der Zuckerkranken. Heute — nach 6 Jahren — sind es Tausende, sammtliche in direktem persönlichen oder brieflichen Berkehrstehend, meistens unter Mitwirkung der Hausäärzte, welche Hülse beim Neu-Karlsbader-Ooktor, wie man kurz sagt, suchten und fanden. Längst hat diese Gemeinde auch noch die Nierenleidenden, hämorrhoidarier, Leberkranken, Blasenleidenden ausgaenommen. aufgenommen.

aufgenommen.
Das letzte Jahr aber führte unseren Gelehrten noch ein anderes Problem zu. Die Cholera kam und rathlos standen die Techniker vor der Wasserstrage. Das gekochte Wasser ist zwar keimfrei, aber Niemand will es trinken. Nun hat Dr. Brackebusch in einem Wasserstlter neuen Systems ein Ruftzeug geschaffen, mit welchem man funftig bem tudiiden Cholerabazilus sowohl, als auch bem Typhus 2c. wird begegnen können. Erreicht wird dieser außerordentliche Erfolg, indem bei dem neuen Filter — unter Benugung der Beobdem neuen Filter — unter Benutung der Beobachtungen französischer und österreichischer Gelehrten — Weinsteinsaure, auch Eitronensaure, in dem verdächtigen Wasser gelöst wird. Dieselbe tödtet sofort die Cholerabazilen, etwas später die Typhusbazillen und wird dann, indem das Wasser eine Schickt weißen Marmers passtrt, wieder ausgefällt. Es giebt nichts Glatteres und Appetitlicheres, als dieses Verfahren, und die Apparate, aus buntem Eisenemail gesertigt, zieren Salon und Küche. Natürlich arbeitet man, wenn keine Epidemie vorliegt, ohne Weinsteinsaure und liesert in diesem Valle die immer vorhandene, starke Kohlensüllung auch dann ein vorzügliches, krhstallklares Wasser, wenn ein leichter Gehalt au Eisen und Humus das Brunnenwasser bräunlich und unappetitlich macht.

Uebrigens findet Seder, welcher an obigen "Basserragen" Interesse hat, jederzeit direkte Auskfunft bei Herrn Dr. Hans Brackebusch, Bülowstraße 24/25.

Menhufen's Billard-Fabrit in Berlin.

Diese Fabrik, deren großartige Werkstätten wir gelegentlich besichtigen durften, gilt unbestritzen für eine erste in ihrem Fache. Sie verdaukt ihren Weltruf der mustergiltigen Arbeitseintheilung, dem festen Stamm langjädrig geschulter Aräfte, sowie ber ausgezeichneten Leitung des Ganzen. Die Bestey der Hölzer (die Sauberkeit und Accuratesse bei der Regreseidung des ganzen Materials) Affege der Hölzer (die Sanberkeit und Accuratesse bei der Berarbeitung des vorzüglichen Materials) wie Gummibanden, Marmor oder Schieferplatten, Tuche u. s. w. machen es zur Gewisheit, daß der Auf des Neuhnsen'ichen Fabrikates ein berechtigter ist und von der Fabrik nach jeder Nichtung hin gewahrt wird. Zwei Arten von Billards (außer sämmtlichen dazu gehörigen Requisiten) sind es, welche der Fabrikation unterstiegen: 1. die sogenaunten unverstellbaren für Casés, Restaurants u. s. w., die den eigentlichen Kern des Geschäfts bilden und die sogenaunten Tisch-Billards, die seit der Berliner Gewerde-Ausstellung 1879 eine solche Verbreitung gefunden haben, daß dieselben fast in allen besser kturten Keivatkreisen zu sinden sind, bes jeder Reueinrichtung berücksichtigt werden und sich so immer mehr ind mehr einbürgern. Diese Tisch-Villards verbinden das Praktische mit dem Sport, machen ein besonderes Villardzimmer entbehrlich und ersehen den Speisetisch in vielen Wohrräumen. Die unterhalb des Tisch-Villards besündliche Schublade nimmt die Requisiten aus, so daß der Eindruck des Salons, bez. Wohnzimmers in keiner Weise gestört wird, da vom eigentlichen Villard nichts zu sehen ist, dasselden sie des eganter Speisetisch erschehren sind, bewerkt man das Bislard. Durch Sebeldruck ist dasselben von das Mitard-höhe von 0,83 Meter zu stellen; die Klatten wieder aufgelegt, ergeben den Speisetisch. Diese Krocedur ersordert nur wenige Sekunden und kann von der schwächlichsten Person unt gröhter Leichtigkeit ausgesührt werden. Das Heben und kann von der schwächlichsten Person unt gröhter Leichtigkeit ausgesührt werden. Das Heben und kann von der schwächlichsten Person unt gröhter Leichtigkeit ausgesührt werden. Das Heben und kann von der schwächlichsten Person mit gröhter Leichtigkeit der Indexen versorder und Kann von der schwächlichsten Person unt gröhter Leichtigkeit der Eindruch und kann von der schwächlichsten Person unt gröhter Leichtigkeit der Einer Des eines und Einards, bei der Berarbeitung des porzüglichen Materials) ausgeführt werden. Das Heben und Senken per Total-Tpielstäche hat auf die Grundbedingung eines perfekt spielenden Billards, "stets wagerechte Lage" absolnt nicht den mindesten Einfluß, wovon sich jeder Laie sosort überzeugt, wenn er den höchst einsachen und sinnreichen Mechanismus steht. Geschickte Coulissen-Cinrichtung oder sogenannte Ansahrliche verändern diese Tisch-Villards für eine größere oder geringere Jahl von Gästen mit Leichtigkeit bis an einer Speiselasel sur ca. 30 Personen. Die Tragkraft solcher Speisetasel unterliegt keinem Zweisel. Bei allen diesen Vorzügen der Nenshusen'schen Tisch-Villards ist es erklärlich,

für ben Gebrauch des Ichthols in den händen der Aerzte ergeben und das Gebiet der Anwen-dung dieses Mittels hat sich einerseits erheblich erweitert, andrerseits sind aber auch wissenschaft-liche Experimente von berufenen Forschern fast in liche Experimente von vernsenen Forschern fast in allen givilistren Eändern angestellt worden, die und wiederum zeigen, warum das Ichthyol die und die Krautheiten hellt oder günftig beeinflußt. Der menschliche Geist dringt überall auf volles Berfändniß und erst dann kann man von einer wissen schaftlichen Einsschaft, von einem sicheren, erakten Wissen reden, wenn alle Stadien der Wirfung bis ins kleinke von und verfalt und bereiten bis ins kleinke von und verfalt und ber fing bis ins fleinfte von uns verfolgt und ber-

ftanden werden können. Gben weil die Medigin bies fur alle Rrantheiten, für beren Urfachen und Beilmittel anftrebt, ift fie eine Wiffenichaft und nur wenn fie bies thut,

fann fie einen io hoben Titel beauspruchen. Klinifer aus Deutschland, Desterreich, Frankreich, Ftalion, England, Amerika, selbst aus Japan und Australien, deren Ramen Ruf und guten Klang haben, wie: Unna, Freund, v. Nugbaum, Gulenburg, Ropp, Buelger, Dujardin-Beaumet, Monod, Bartigan, Kötichan, Fegler, Rurg, v. Bebra, di Corenzo, Schwimmer, Polacco, Reale, Bid, Reiffer, Chrmann, Jahaslohn und viele Andere haben bas Schthpolgeprüft und für die berichiedenften Erfraufungen wirtfam gefunden. Der berühmte Munchener Chirurg v. Nugbaum gehörte gu feinen begeifterten Lobrednern.

Man wendet Ichthol an bei Sauttrantheiten aller Urt, iusbesondere bei ber Rose (Rotlauf, Ernfigel), bei welchem ihm nach den Untersuchungen von Fester in München eine gang besonders gunftige Wirkung gutommt. Die Seilungsbauer biefer mitunter bosartigen Erfrankung wird bei Schthnolbehandlung, wie von verschiedenen Seiten bestätigt wird, sehr erheblich vermindert. Fegler stellte auch durch Laboratoriumversuche fett, bab

bag fie bereits in mehr als 3000 Eremplaren verbreitet und in allen 5 Weltibeilen gu finden find. Bu ben Raufern gablt die Fabrit, außer ben vielen Rotablen, auch allerbechfte und bobe Berrichaften, wie den Raifer von Rugland, Konig ron Württemberg und viele andere beutsche Fürst-lichkeiten, wie das Berzeichniß nachweist. — 3. Neuhusen's Binard-Fabrik besteht seit 1860, ist 20 mal prämiirt, unterhält Bertretungen auf fast allen größeren Bläten bes In- und Auslandes. Gin Blick in die reich illustrirten Rataloge ber Firma, die ein interessontes Bild ibrer vielseitigen und umfassenden Thatigkeit bicten, ift allen Freunden des edlen Billardspiels, benen biefe Rataloge unentgelilich gur Berfügung fteben, febr zu empfehlen.

#### Ein Kapitel für Raucher.

Menn der alte Schlottmann boch beute einen Gang burch die Strafen einer großen Stadt machen und bie Läden bewundern könnte, in welchen Die Chate foftbarer Cigarren aufgespeichert find — wie wurde ihm bas herz im Leibe lachen! Die erfte Cigarrenfabrit nach fpanischem Mufter errichtete, wollte man von den neumodischen Sabrifaten nichs wissen, und es bauerte eine Reihe von Sahren, bis die hamburger und bann auch die anderen Cohne beutscher Erbe bem Cigarren

Trauden Geschmad abgewinnen konnten. Und heute! Welcher Wechsel im Laufe eines Jahrhunderts! Die Cigarre hat sich die Welt erebert, und die Ernte des edelsten Krautes, der havanablätter, reicht nicht mehr aus, um ben

Bedarf zu beden. In der That - ber Musfall ber Tabaf. Ernten in havana mar in bem letten Decennium nicht beiverragend. Eintet man felbft in guten Sahren von dem beffen Tabak nur 1 Proz. des Gefammt-ertrages, dazu 8 Proz. erfter Qualität mit einigen fehlern, 12 Proz. Sekunda, 20 Proz. Tertia etc., so erlitten biese Ziffern noch eine ungünftige Berichiebung. Die Blätter waren weder bedeutend in Quantität noch in Qualität. Wenn auch jeder Jahrgang in einigen Diftriften Butes brachte, fo murbe biefer geringe Ertrag von havanefer gabrifanten erften Ranges, welche für ihre Marten Die höchften Breife erzielen, aufgebraucht. Sabatblatter, welche von Savana nach Deutschland importirt und bier gur Cigarren . Fabrifation berwendet wurden, waren meift von untergeordneter Dualitat, ungleichmäßig im Brand und Geschmad, ichlecht von Farbe und somit nicht mehr geeignet, tie Konsumenten bon Savana-Cigarren inlandiicher Fabrifation zu befriedigen. Biele Raucher fauden felbst in bem Konsum von importirten Havana - Cigarren in ten höheren Preislagen nicht mebr den gewehnten Genuß.

Unter Diefen Umftanden wird es nun bon ift, für ben mangelnden guten Sarana. Tabat einen Gifat in einem unter bemfelben Simmels. firich gewachsenen Blatt zu finden, das schnell in Aufnahme gekommen ift. Wenn dieser Ersat auch kein ganz vollkommener ift, so hat der Tabak dech so bervorragend gute Eigenschaften, daß der Maucher sich außerordeutlich befriedigt fühlt. Er bat Die tredenen fiumpfen Farben, die immer gesucht find, ift von milbem Geschmad, feinem Geruch

und von vorzüglich gutem weißen Brand. Die in der Tabakstranche wohlbekannte Berliner Firma Herrmann Reisner, Königstraße 48, gegenüber dem Rathbause (Filiale Friedrichstr. 93), lägt feit langerer Beit aus diefem Bemachs fünf Gorten Cigarren in ben Preislagen von 80, 100, 130 und 150 Mark pro Mille herstellen welche sich eines so außerordentlichen Beifalls erfreuen, daß es gerechtsertigt ift, die Ausmerk-samkeit weiterer Kreise auf diese Marken zu lenken. Diese Sorten sind ganz nach Hausen Manier gearbeitet und in Originalkisten à 50 Stück verpackt. Die vorzüglichen Eigenschaften dieser Eigarren befriedigen jeden Raucher, selbst den verwöhntesten. Dafür spricht auch der bedeutende Abfah, ben biefe Fabrifate bereite gefunden haben.

Gorten bequem einer Brufung unterziehen gu laffen, bat die Firma eine Gortiments Rifte mit je 20 Stud unter ber Bezeichnung "Serrm. Meisuer's Non plus ultra-Sprtiment" gufammenge-ftellt und versendet dieselbe franko burch gang Deutschland für 12 Mart. Der Bezug eines folden Probe-Cortiments fann Kennern und Liebhabern einer guten Cigarre nicht angelegentlich genug empfohlen werden. Die renommirte Kirma, die sich nun seit fast dreißig Jahren (sie ist 1863 begründet worden) in Raucherkreisen des größten Vertrauens erfreut, hat durch ihre Jusammenstellung gezeigt, daß sie die Geschmackrichtung der an ein "gutes Kraut" gewöhnten Raucher artugt kennt. genau fennt.

bas Ichthyol im Stande ift, schon in ziemlicher Werdunnung die Entwicklung des Erregers ber Wundrose, einer kleinen mikrostopischen Pflanze, Streptococcus genannt, gu verhindern. Andere Forider fanden, daß bas Schihpol icon in verbaltnigmäßig bunner Lolung andere pflangliche Rarafiten, Die im Körper als Rrankheitserreger

wirfen, abzutöten im Stande ift.
Ferner wirft das Ichthyol schmerzstillend bei Kontusionen, Blutanbäufungen an entzündeten Stellen, bei Frostbeulen, akuten Gichtanfällen und rheumatischen Beschwerden. Sodann bei Rötungen der Haut, Aupfernase, Finne (Acne). Seine Wirfung soll hier auf einer Art Schrumpfung ber Gewebszellen, Zusammenziehung der Blutgefäße und in Folge dessen Entleerung derselben beruben. Grade diese Wirtung ist von v. Außbaum

betont worden

Die schmerzstillende Wirkung des Ichthhols tritt oft zauberhaft rasch ein, wie Aerzte gum Theil an ihrem eigenen Kerper erprobt haben. Neuerdings ift das Ichthol bei Franenleiden. Renerdings ift das Ichthol bei Franenleiden vielfach angewandt worden und hat nach den vorliegenden Berichten von Kötschau, Kurs, hermann, Bozzi, Macnaughton Jones, Bell, Freund vielfach sich als schwerzstillendes, Aussaugung frankhafter Ergüsse beförderndes Mittel erwiesen. Ginige Frauenarzte geben an, ehe man gur Operation apnätologischer Leiden schreite, solle man immer erst noch einen Bersuch mit Ichthyol machen, das erft noch einen Berfuch mit Juffig mache. Auch mitunter die Operation überfluffig mache. Auch gegen allerhand Ausfluffe, Influenza, Machentalarrhe (Angina) ift neuerdings Schihhol in Löfungen und als Inhalations. n. Injektionsmittel erfolgreich angewandt worden. Innerlich in Billen-form dient es hänfig nach zehrenden Krankheiten zur Berbefferung bes Appetits, jur Berbefferung bes Allgemeinbefindens, jum Anfeben von Körper-fubstang. Auch die ichmerzhafte, ichwerheilende Das beste Kindernahrungsmittel.

Unfre an Erfindungen und Erfolgen auf geiftigem Gebiete fo überreiche Beit hat in Bezug auf die förperliche Gesundheit leider einen Ruckgang zu verzeichnen, der fich nicht allein in der allgemeinen Nervosität, dieser Plage bes neunzehnten Jahrhunderts, offenbart, fondern auch darin, daß immer weniger Mutter im Ctande find, ihren Mutterpflichten in Bezug auf die natürliche Ernährung

Des Kindes zu genügen. Was früher die Riegel war, ift heute eine Aus-nahme; die Unfähigkeit, die Kinder selbst zu nähren, zeigt fich ebensowohl in ben niedrigften als in den höchsten Kreisen. Unsere Aufgabe kann es ja an dieser Stelle nicht sein, dem Uebel nachzu-forschen, das alljährlich vielen Tausenden von zauten Sänglingen das Leben kostet, oder sich dieselben dech schwach und kümmerlich entwickeln läßt; wir find vielmehr in der gludlichen Lage, ven einem Mittel berichten gu fonnen, welches dem Wurgeengel der Kinder entgegen tritt und ihnen trop des Mangels der mutterlichen Rahrung Gefundheit und gedeihliche Entwidlung fichert.

Dem Apothefer Otto Rademann in Bodenheim bei Frankfurt a. Dl. ift es gelungen, Die Löfung eines tief eingreifenden Problems, dem sich Sabre hindurch erufte und wissenschaftlich bedeutende Manner abgemuht haben, zu finden und einen wirflichen Ersat für die Muttermilch

Esift dies nicht etwa eine optimiftische Unschauung unsererseits, nein, hinter uns sieht die Anerkennung der ersten Aerzte des deutschen Reichs, der be-deutendsten Chemiker, welche das Nahrungsmittel analysirt haben und die Erfahrung der vorzüglichften Rinder-Rlinifen und Sofpitaler, welche

alle gleich günftigen Erfolg mit dem Gebrauch dieses Mittels zu verzeichnen haben.
Die Kuhmilch, welche man lange Zeit als das geeignetste Mittel für den Ersat der Muttermilch bezeichnet hatte, ift dies leider doch nicht gang. werden duich fie nicht nur oft Krantheiten der Rube auf ben Menschen übertragen, fie ift auch im reinen Buftande dem Sängling in so fern nicht dienlich, als fie im Magen des Kindes ein unverdauliches Rafegerinnsel bildet. Lange Beit haben die Kinder unter dieser Ernährung gelitten, Tausende und aber Tausende find daran zu Grunde gegangen ehe man die Unguträglichkeit erkannte und bem Kinde die Milch mit Wasser verdünnte. Nun treilich murte die Milch vertaut, ihr aber zugleich auch so viel Rährwerth entzogen, daß ein Kind auch bei dieser Nahrung nicht bestehen kann. Nach der Erkenntniß dieser Thatsache begann

man nach einem geeigneten Erfat gu fuchen und unendlich viel Proparate wurden auf ten Martt bes Tages gebracht; und dech erwiesen fich alle als unzulänglich, bis Otto Rademann nach un-endlich muhevollen Bersuchen mit seinem wirklich reforbirbaren Rindermehl gu Lage trat.

Diefes Miehl, tas er aus bem an Nahrwerth fo unendlich reichen Safer gewann, ohne aber weiches Stärkemehl wie tie hafergrüte, welches ben zarten Cauglingen schäften ift, zu enthalten, wurde mit den nötkigen Jusätzen von Salzen und Zuder dadurch bereitet, daß es mehrere Male gemahlen und bei einer hitze von 200 Gr. C. mehrere Male gebraten und bei einer hitze von 200 Gr. C. mehrere Male verbaden wurde, durch welche chemischen Prozesse es in Verbindung mit Wilch ein ber Muttermilch durchans gleichwerthiges Nahrungsmittel ergab. Damit war die brennende Frage der Säuglingsernährung endgültig gelöft. Durch die chemische Analyse war denn auch fest-

gestellt, bag bas Rademanniche Kindermehl alle Braparate in Bezug auf Nahrwerth und Verdanlichfeit weitans übertrifft und die praftischen Berfuche, welche von ben eisten Aergien mit ihm angestellt wurden, haben bas vorzuglichste Resultat ergeben.

Co murbe benn auch "Dito Nabemanns Kintermehl" von ben ersten Kapazitäten ber medizinischen Welt, wie Professor Henoch und Professor Genator in Berlin, Professor v. Stard in Riel und viele, viele andere, nicht nur als das vorauglichfte Rindernahrungemittel empfohlen, fondern auch von denfelben in Klinifen und Rinderhofpitalern auch von benjeiben in Kiiniken und Kinderhofpitalern eingeführt. So beispielsweise in der Kinderklinik der Charité zu Berlin, dem Universitätskrankenhaus zu Greifswald, dem Kinderhospitale zu Hannover und Ottensen, der Kinderheilstätte Seehospiz Kaiserin Friedrich zu Nordernen, dem Königlichen Krankenstift Friedrichsstadt zur Versten. und noch vielen andern, die aufzugahlen uns ber Raum verbietet.

Wahrlich . " Rademanns Kindermehl" bat einen Erfolg, welcher den Eifinder ftolg machen fonnte, wenn ihm nicht das ichone Bewußtsein genügte, der Menschheit einen unschätbaren Dienft geleistet zu haben, indem er tausenden von Müttern ihre Lieblinge gur gedeiblichen Entwidlung führt.

Fiffur des Mafidarms, ein hochft unangenehmes, qualendes Leiden haben neuerdings einige Mergte durch Ichthyolanwendung ichnell gur Beilung bringen fonnen.

Go hat fich bas Schthpol bank feiner guten Eigenschaften vielfach als nugliches, schmerz-ftillendes und beilendes Mittel erwiesen. Das Bebiet feiner Unwendung fcheint noch fernere Erweiterungen erfahren gu follen. Cider ift, bag es aus bem Argueischat ber modernen Medigin nicht wieder verschwinden wird.

#### Die Bereinigten Röln=Rottweiler Bulverfabrifen in Köln.

Es giebt gewiß nur sehr wenige Gewerbe-betriebe, welche im Laufe eines Vierteljahrhunderts so tiefgreifende Ummälzungen erfahren haben, wie die Fabrikation des Schießpulvers. Die Mischung von Kohle, Schwefel und Galpeter, welche Jahrbunderte lang in der denkbarete, benthen Weise betrieden worden war, entwickelte sich seit den sechziger Jahren, insbesondere seit dem deutsch-österreichischen Kriege zu einem kunstvollen Ge-werbe, dessen Leistungen innerhalb weniger Jahre die fühnften Erwartungen überftiegen. aber hatte es biefe früher ungeabnte Sohe erreicht, als es durch die Erfindung der Schnellfeuerwaffen vor neue Aufgaben gestellt wurde. Satte man bei ten alten Pulversorten durch Aupafjung derfelben für bie verschiedenen Bebranchezwede ben pöchften Anforderungen entsprochen, so murde jeht noch die Beseitigung des Ranches verlangt, da die Schnellsenerwaffe durch den selbsterzeugten Rauch in ihrer Leiftungsfähigkeit zu sehr beeinträchtigt worden ware. Auch diese neue Aufgabe wurde nicht nur glanzend gelöft, sondern gleich-

Rademanns Rindermehl" ift gu haben in Mabemanns Rahrmittel - Fabrit Frant & Co., Bedenheim-Frantfurt a. M. und in allen Apothefen ewie größeren Drogerie- und Kolonialwaaren-Beichaften. Die Buchfen, in benen es verabreicht wird, tragen die genaue Auweisung gur Zubereitung.

Es ift übrigens für die Bedeutung ber genannten Firma bemerkenswerth, taß derselben auch die alleinige Herfellung ber "Erdunspräparate" (Ratent Dr. Nördlinger) übertragen worden ift. Einen interessanten Lortrag über die hygienische Bedeutung dieses Praparates hielt der Direktor des städtischen Krankenhauses "Friedrichshain", Herr Medizinalrath Prosessor Dr. Fürbringer, in der "Berliner Medizinischen Gesellschaft."

#### Die blane Blume.

Die Liebhaberei ber beutschen Frau ift bon jeher ihr Leinenschrank gewesen, mit bescheidenem Stolz hat sie ihn gehegt, und wenn sie wirklich, wie oft behauptet wird, barin etwas zu viel thut, so wird ihr bas Niemand verbenken, wenn er die töstlichen Erzeugniffe ber Leinen-Suduftrie unferer Beit betrachtet.

Unter den ersten Firmen auf diesem Gebiete ift es diesenige von F. B. Grünfeld in Landes-hut i. Schl. und Berlin, welche die Frauenwelt begeistert, und mit Necht.

Hat doch der nimmer mude, raftlose Eifer, mit dem dieselbe vorwärts strebt, so herrliche Er-zenguisse geschaffen, daß man ihnen das Prädikat "vollendel" bedingungslos zuerkennen muß, bom einfachsten Leinen, bas uns in ichneeiger Beife entgegenglangt, bis ju bem in mahrhaft funftlerischer Aussührung hergestellten Damast-Ge-webe mit den prächtigsten Mustern, oder dem in leuchtenden bunten Farben gestickten Gedecken, einer Spezialität der Firma F. B. Grünfeld in Landeshut und Berlin, welcher biefe Beilen gelten.

Bir find in unferer Beit gur Farbenfreudigfeit gurudgefehrt und die verfeinerte Gefchmaderichtung hat une ziemlich anfpruchevoll in diefer Beziehung gemacht, und bennech, wenn wir die munderbaren Gebede mit ihrem fofilich plastisch wirkenden Bluthenreichtbum feben, ihren Fruchtfluden, Wögeln und Schmetterlingen, dann geht es uns wie den Kindern: wir streden verlangend die Hände danach aus und ruben nicht eber, bis wir mindestens einen solchen Schatz unser eigen

Eine andere Birtnosisät entwickelt die bekannte Firma in den augenblicklich aktuellen "Badetostämen" für Herren und Damen. Grazie und Anmuth zeichnen die zierlichen Kostüme aus und Annuth zeichnen die zierlichen Kostume aus und wir sind überzeugt, wenn die Damen dieselben in "gemischter Gesellschaft" tragen könnten, daß Amor noch viel mehr Unheil anrichten würde, als er dies schon ehnehin ihnt. Auch in den Badekostümen und bei den laugen, schon geformten Mänteln aus Rubberstoff berrscht die noderne Farbenliebhaberei. Die schrigen Gegenstände, welche heim Roden nursköhlich sind Rodelücker welche beim Baten nuerläglich find, Babetucher, Sandtucher, Kopfbededungen, Pantoffeln, Sandichube zc. finden wir ebenfalls in bem Etabliffement, teffen Bielfeitigfeit wir erft erfennen tonnen, wenn wir einen Bang burch die vornehm ausge-

flatteten Raume ber vier Etagen machen. Im Landeshuter Stammhaufe tritt diese Biel-seitigkeit natürlich ebenfo in die Erscheinung, nur wirft fie bier wegen der ungeheuren Borrathe nicht so anmuthig, sondern massiger, weil bier auch besonders die fabelhaften Leinenvorräthe vertreten sind, aus denen erst die reizenden Gebilde ter Wäsche-Consection geschaffen werden. Durch F. B. Grünfeld ist für Landesbut und seine Umgegend eine Ginnahmequelle entftanden, Die Tausenden die Mittel zum Leben gewährt; hier be-fiatigt fich bas Dichterwort: "Arbeit ift des Bur-gers Zierde, Segen ift der Dinhe Preis."

Die Thatfraft und Umficht des Begründers ber Firma hat ihm tenn auch icon langft die berdiente Unerfennung und Burdigung in Titeln und andern Auszeichnungen verschafft.

Es wurde fur ben uns fnapp bemeffenen Raum einer feuilletonistischen Stigge gu weit führen, wenn wir die Gingelheiten biefes weitrerzweigten Ctabliffements bezeichnen follten. Der in Wort und Bild so reich ausgestattete Katalog der Firma, welcher nach unserer Erfahrung Intereffenten foftenfrei bargereicht wird giebt hier über jeden Bedarfs. und Lurusartifel auf dem Gebiete ber Bafche erschöpfende Uns. kunft. Die junge Mutter wird mit demselben Entzücken die vollstän dige Babhausstattung begrüßen, wie die glückliche Braut den Bäsche-Trousseaux, aber auch die Herren werden den tadellos sigenden Oberhemden, den ge-schmadvoll ausgestatteten Rachthemden und Unterfleidern ihre Anerkennung nicht ver-

zeitig auch noch eine Erhöhung ber Kraftwirkung beim Schuffe erzielt, welche geeignet war, den Uebergang von den alten Pulversorten zu dem neuen Pulver, welches ein zein chemisches Er-zeuguiß darstiellt, wesentlich zu beschleunigen.

Dieser Entwickelungsgang der Bulverindustrie wird am besten durch die Vorgeschichte der Ver-Koln . Rottweiler Bulverfabrifen ver-

anichaulicht. Der alleinige Borftand diefer Gefellichaft, Generaldirektor Beidemann, mar in ben sechziger Sahren Leiter ber seinerzeit weltberühmten Bulverfabrit von Louis Ritter in Samm a. d. Gieg, welche die Erzengung ber alten Aulversorten für die immer meiter greifenden militarifchen 3mede als Spezialitat betrieb.

Durch die im Jahre 1872 herbeigeführte Bereinigung einer großen Angahl einzelner Bulverwerte gu ben "Bereinigten Rheinifd. Weftfalifden Bulverfabriten" wurde bezwedt, auf allen Webieten ber Bulvererzeugung eine maßgebende Stellung zu gewinnen. Eine systematische Theilung ber Arbeit führte benn auch zu bem gewünschten Erfolg. Das gewöhnliche Sprengpulver wurde auf ben der jeweiligen Gebrauchsftelle gunachft gelegenen Werten hergefiellt und badurch von der hohen Belaftung durch Frachtfoften befreit. Die Er zeugung des Sagdpulvers wurde den am beften bafür eingerichteten Werfen überwiesen und bort als Spezialfabritation forgfältig gepflegt und ausgebildet. Der gute Erfolg biefer Magregel zeigte fich in ber zunehmenden Beliebtheit ber allen Jägern wohl bekannten "hirschmarke". — Die dem Mhein zunächst belegenen Fabriken wurden auch mit der herstellung des fur den Erport bestimmten Handelspulvers befaßt, und bie mustergültig eingerichtete Fabrik zu Hamm a.b. Sieg widmete sich ausschließlich der Erzengung und Weiterentwickelung des Militärpulvers.

In fertigen Schurzen finden wir fo mannigfaltige Sachen, fo reizende Formen, daß die Firma zuweilen Ausstellungen davon arrangirt, wie denn auch die mit einem Monogramm gestidten gebrauchsfertigen Taschentücher, beren Borrathe unerschöpflich scheinen, eine weitere Spezialität der genannten Firma bilden.
Man fagt, die blaue Blume sei eine Glücksbringerin, sie wird besungen und gefeiert in Liedern

und Dichtungen, diese Blume der Romantik. Hier aber ift aus der blauen Blume des Flachses durch Alrbeit und Tüchtigfeit ein Werf emporgewachsen,

das einer gangen Proving jum Segen gereicht. Ihre weitverzweigten Wurzeln reichen über die gange givilifirte Welt, die Erzengniffe biefes Saufes wandern überall bin, und verschaffen dem deutschen Gleiße und der deutschen Industrie Anerkennung und Beachtung, denn es ist nicht mebr die deutsche bru allein, welche sich an solcher Entwickelung ber blauen Blume erfreut. Sie steht siegreich neben ber amerikanischen Baumwolle, dem indischen Battist, der chinesischen Seide, ihre Schönheit findet überall Bewunderer, ihr Kutzen Auerkennung, und so umschwebt auch biefe so praftische blaue Blume ein Sauch ber Boefle, wie ihn bie romantische Schwester nicht duftiger zu erringen permochte.

#### Gine bentiche Rucheneinrichtung.

Sedes Feft ift fur Dentichland gugleich ein Teft ber Berlobungen und zu feiner Beit werden niehr Gergensbundniffe geschloffen, als wenn ber Friede und bie Freude eines Festes fich auf die Erbe bernieberfentt. Rommt bann ber Mai mit feinem Bluthentraum, fo finden gewöhnlich biefe Bundniffe ihren naturlichen und freudigen Abschluß in

Die Monate, welche dazwischen liegen, hat gewöhnlich die Mutter mit dem Ausbau des Nestchens für das junge Baar auszufüllen und namentlich ist es die Küche, auf welche die sorgliche Sansfrau bie meifte Aufmerksamkeit verwendet; ift fie es boch, von ber bas Bohl und Behe bes Saufes feinen Ausgangspuntt findet. Dag auch lieber ber Galon noch eine fleine Bude aufweifen, bas junge Baar findet am Ende ipater felber Bergnugen baran, die beforative Ausstattung abgurunden, aber an dem Ruchen Inventar follte nicht gespart werden, fie muß vom Unbeginn ter Che ein abgeschloffenes, wohlgelungenes Bild abgeben.

Welche Bebentung die Rucheneinrichtung bat, welche malerische Wirfung fle zu erzielen vermag, bas beweisen uns viele alte niederlandische Meister, welche mit Borliebe Ruchen-Interieurs zum Bormurf für ihre Gemalbe nahmen, und vielleicht waren die Sollander niemals zu ihrer Bedeutung emporgewachsen, wenn fie nicht auf ihre Ruchen, in benen fie fich am liebften aufbielten, fo unendliche Ausmerksamfeit verwendet hatten. land folgte diesem Streben ebenfalls, aber mit Stolz durfen wir sagen, daß unsere deutschen Industriellen den beiden erftgenannten Nationen wurdig gur Geite fteben.

Das empfinden wir nirgends bester als in tem "Ctablissement für Kücheneinrichtungen" von A. Bertuch, Kanonierstraße 30, Hossieferant Seiner Majestät des Kaisers. Die Firma, über 20 Jahre besiehend, besitht den Hosslieferantentitel nicht nur nominell, sie liefert thatsächlich Küchengeräthe für die Kaiserliche Küche und viele andere fürstliche Häuser, wie auch für die ersten Hotels, (Monopolhotel, Hotel Bristol in Berlin, das neue Domhotel in Köln zc.). Wir möchten allen Wötterungelie eine Todter ausgustatten haben Muttern, welche eine Tochter auszuftatten haben, empfehlen, hier ihre Schritte hingnlenfen, aber auch die Sausfrauen, welche ihre Ruchen vervollfiandigen ober unbrauchbar gewordene Stude erfegen wollen, feien aufmerkfam gemacht auf bie fländigen wirklich gediegenen Ruchengerathe, welche in voll-endeter Formenschönheit fo gang ihren 3meden gu entfprechen vermögen.

Auch in ber Saushaltung ift es anders wie fuher. Die Maschine, welche unsere ganze Zeit beherrscht, steht nicht mehr allein in den Wert-stätten der Gewerbetreibenden, sie hat sich auch ihren Plat im Haushalt erobert und auch die bescheidenfte Saushaltung weift mindeftens bie Mab., Bafch- und Wringmafchine auf. Ber aber seine Zeit begriffen bat, braucht mehr, tem ericheint die Brodichneider, die Messerputz, die Reibes und Fleischhadmaschife, die Eisemaschine mit selbstthätigem Spachtel, die Holzspalte, die Teppichkehrmaschine, die Frucht-, Fett- und Citronenpresse, ber Spiegbrater und der Bapin'iche Fleischtopf gang muentbehrlich. Allen Diefen und noch vielen anderen Majchinen begegnen wir bei ber auf ihrem Bebiete als berporragend geltenben Rirma 21. Bertuch, und alle

In diese Beit fallt die Erfindung des brann prismatischen Geschüppulvers, welches von Samm und Rottweil ans feinen Weg nach allen Theilen der Erde gefunden hat.

Der soeben genannten Bulverfabrik Nottweil war nämlich fast zu gleicher Zeit mit Samm die Erzeugung des braun prismatischen Bulvers gelungen, wie denn überhaupt die mohlbekannte Firma "Bulverfabrik Rottweil - Samburg", die fich unter ber thatfraftigen Leitung bes Geb. Rom-mergienraths Mar Duttenhofer ebenfalls aus fleinen Anfängen zu einem großartigen Unternehmen entwidelt hatte, Jahre lang in scharfer Konkurrenz mit den Ver. Abeinisch-Westfälischen Aulver-fabriken stand. Kluge und ruhige Erwägungen führten aber bald auf beiden Seiten zu der Erfenntniß, daß eine Berftandigung beffer und forberlicher fei, als weiterer Rampf. Go tam benn im Jahre 1884 ein Rartell zwischen ben beiden genannten Gesellschaften zu Stande, welches im Jahre 1890 zu einer Berichmelzung berselben in ben Bereinigten Köln-Nottweiler Aulverfabriken unter ber Leitung des Generaldireftors Beidemann führte. Geh. Kommerzienrath Duttenhofer widmet fich feitbem als Vorsitzender des Aufsichtsraths der gemeinfamen Gache.

In der Zwischenzeit war von den fartellirten Gesellschaften die Fabrikation des rauchlofen Bulvers aufgenommen worden, welches aber gunächst nur für Gewehre beftimmt war. Daffelbe wird aus reiner Nitrocellulose hergestellt und zeichnet sich vor Allem durch seine Beständigkeit und Saltbarfeit, wie burch ben Borgug ber Rauchlofigfeit aus; babei befitt es eine wesentlich hobere Triebkraft und ift auch insofern weniger gefährlich als das alte sog. Schwarzpulver, als es, an freier Luft entzündet, nicht wie dieses explosionsartig verpufft, sondern ruhig abbrenut. Als nun Alfred Robel, der Erfinder des Dynamits, zeichnen fich durch eine leichte und geräuschlose

Handhabung aus.
Unermüdlich ist die Firma A. Bertuch darin, praktische Neubeiten auf den Markt des Tages zu bringen; dahin gehört auch ein patentirter, in metallenem Gestell aufgehängter Spülkasten, welcher auch im verkleinerten Maßstade auf der Chikagoer Weltausstellung sich die herzen der Haustrauer erobern wird. Seine vorzüglichen Eigenschaften, der bescheidene Preis, werden ihn bald auch in der einsachen bürgerlichen Rüche heimisch fein laffen.

Bei den Kochgerathen möchten wir besonders auf die ebenso praftischen als unverwüftlichen gestanzten Geschirre hinweisen, die emaillirt oder verzinnt, die Garantie für das beste Kochen der Speisen gewähren, während zugleich ein Erkalten und Ausbewahren derselben in diesen Geräthen von keinerlei übler Wirkung auf die Gesundheit des Menschen, noch das Aussehen der Speisen ift.

Man staunt über diese schier endlose Küles der schönsten und stylvollsten Formen für Gelées, Aspics, Cromes, Bisquit und dergleichen, man bewundert hier ferner die praktische Einrichtung der großen und kleinen Gaßheerde und Practischen die Manneten der Gablerde der Bratöfen, die Wärmeschränke und die Servir-Fahrische mit dem prächtigen Nickelgerälh, die Frühslückschauds und man hat das Gefühl, als mussen alle Speisen in solchem Geräth zubereitet, noch bester schnieden als sonst.

Giniger effektvoller Neuheiten wollen wir noch gedenken, welche eine Bierde jeder Tafel bilden und uns fo recht zeigen, wie fehr der kinftlerische Sinn ben kleinsten Gebrauchsgemenstand veredelt und die Bedeutung des Kunschandwerkes zur Geltung beingt. Es sind dies reizende, originelle Näpfchen in den feinsten und verschiedensten Farbentönen und Formen, in denen man jeht die Ragouts, hors d'oenvre 2c. servirt, sowie eine Schüssel and Kayence für Kase, Radieschen u. f. w., welche hor wech nicht auf laner Leuren der hon der welche vor noch nicht gar langer Zeit von der Raiferin Friedrich aus England bei uns eingeführt

wurde und fich fchnell große Beliebtheit erworben hat.

Die geiftreichsten Manner widmen Rückenprodukten die größte Aufmerkamkeit und wenn sie sich auch wohl nicht wie Abam durch einen Apfel gewinnen lassen, so vermag das riesleicht ein vorzüglicher Braten, eine köstliche Bastete oder sonst ein leckeres Gericht. Alles dies aber hängt unmittelbar gufammen mit ber Rucheneinrichtung und eine fluge hausfrau wird einer gediegenen Nenheit auf Diesem Gebiete zweifelsohne einem Schmuckgegenstande den Vorzug geben.

#### Die Millionlampe eine Friedenslampe.

Licht ift Leben und ber Urquell alles Dafeins, ber Bronnen, aus dem unerschöpflich neues Leben fluthet. Der lette Genfger des fterbenden Gothe, "mehr Licht", war nichts anderes als der Wunsch nach weiterem Leben.

Die bruckend uns die nebligen, bunffen und furzen Wintertage erscheinen, wissen wir alle zur Genüge. Wir wissen, daß sie in England ganz besonders den Spleen zeitigen, nud niemals werden mehr Selbstmorde vom Lebensüberdrüssigen verübt

als in den dunklen, lichtlofen Wintertagen. Wir Kulturmenschen freilich wissen uns zu entschädigen, und wenn das elektrische Licht oder die Glublampen ihre Strahlen entfenden, fo benten wir kaum an die lebenspendende, uns jest entichwundene Conne, wir denken höchstens bedauernd an unsere Borfahren, welche beim schwachen Licht ber Dellampe ihre Arbeiten verrichteten, benn Licht, viel Licht ist uns ein Lebensbedurfniß

Unfere Lefer werden jest fragen, weshalb wir beute, wo uns fo munderbare Lichtquellen umfluthen, an jene, auch in andrer Beziehung dunkle Zeit gemahnen, sie meinen vielleicht, unsere an Erstiddungen so reiche Zeit habe gar eine nene Entdeckung gemacht, in der sich das reine Sonnenlicht potenzire. Nun, das ist grade nicht der Fall, aber wir haben von etwas Besseren zu berickten, non einer Laune nömlich welche gu berichten, von einer Campe nämlich, welche bas weiße, flare, intensive Licht ber elektrischen und Glüblichtstammen in sich vereinigt und ben Vorzug hat, daß fle fich ohne koftspielige Anlagen erreichen läßt und endlich ben nicht minderen,

transportabet gu fein. Diefen technisch bisher unerreichten Erfolg auf dem Gebiete der Lampenfabrikation hat die Firma zeichnen und zwar mit ihrer "Million-Lampe", welche alles bisher in dieser Richtung Dagewesene übertrifft. Nicht allein, daß die Million-Lampe ein so reines, starfes und weißes Licht ausströmt, daß sie beiden vornehmften Lichtquellen, eleftrisches und Glühlicht vollkommen erreicht, obgleich die

mit feinem Vorschlag hervortrat, aus NitroceUnlofe durch Beimischung von Nitroglycerin ein noch wirt-sameres rauchloses Pulver zu erzeugen, da erkannte Generaldirektor Heidemann sofort trog aller An-feindungen, welche gegen diese Ersindung vor-gebracht wurden, den inneren Werth und die hohe Bedeutung derselben. Es gelang ihm, mit den Nobel'schen Dynamitsabriken, als den In-habern des Nobel'schen Kulverpatentes, eine Verftändigung auf Grund eines Kartellvertrages berbeizuführen und nun wurde unter eifrigem Busammenwirfen ber Bulverfabriten mit den in der Erzengung der Grundstoffe erfahrungsreichen Dynamitfabriten aus der Robel'ichen Erfindung heraus ein Bulber konftruirt, welches als Geschütpulver heute unerreicht dafteht und bejonders den Schnellfeuerkanonen ihre epochemachende Bebeutung gab. Aus der Berbindung von Nitro-celluloje und Nitroglycerin ift hier ein Schießmittel geschaffen, welches auf der einen Seite eine früher ungeahnte Triebtraft besitzt und auf der anderen Seite in der Aufbewahrung und Behandlung durchaus zuverläsitg und verhältnismäßig gefahrtos ist. Demzusolge hat es auch bereits eine ausgedehnte Anwendung gefunden feine allgemeine Ginführung macht ftetige Fortschritte.

Die Geseuschaft befitt gegenwärtig zwei große vorzüglich ausgestattete Fabriken für rauchloses Bulver — in Rottweil und in Düneberg bei hamburg - und außerdem über die gange meftliche Salfte Deutschlands gerftreut gablreiche Werke fur die Berftellung aller Gorten Militar. Sagd., Sandels. und Sprengpulver. Die Ge-fammterzeugung belief fich für das Jahr 1892 auf weit über 100 000 Bollcentner.

Alls besonders bemerkenswerth verdient noch erwähnt zu werden, daß die Leitung der Gesellichaft es fich vorzüglich angelegen sein läßt, Leben

Million - Lampe nur mit Betroleum gefpeift wird, fte hat auch den nicht zu unterschätzenden Bortheil, daß fie absolut geruch los brenut, sparsam im Berbrauch des Betroleumsift, und Wochen lang nicht des Puhens bedarf. Jedermann wird diese Vortheile zu würdigen wissen, denn gar mancher Aerger wird dadurch erspart. Der letzte und durchaus nicht unwichtigste Borzug der Million-Lampe besteht darin, daß sie in keinem Falle explodiren kann und selbst ein Uniwersen derselben gang gefahrlos verläuft. Man benke an die Bernhigung und Sicherheit, welche der Gebrauch einer solchen Lampe im Kinderzimmer gewährt!

Durch alle diefe Gigenschaften ber Lampe, welche fich und in den ichonften und ftylvollften Formen und in den verschiedensten dekorativen Ausstattungen präsentirt, hat sich ein preußischer General ver-anlaßt gefühlt, ihr ben schönen Namen "die Friedenslampe" beizulegen, welchen sie nun wie einen wohlerworbenen Adelstitel neben ihrem, schon beinahe volksthümlich gewordenen Namen "die Millionlampe", den sie durch ihre rapide Ank-breitung unter Millionen von Konsumenten er-warb, führen wird. Die Millionlampe ist indessen nicht nur unsere winterliche Hausfreundin, sondern eine besonders sinnreiche Windschutzichtung sichert ihrauch auf Beranden und in Barten, auf Balkonen, Regelbahnen u. f. w., genug überall da, wo man ftarfes, flares und vor allen Dingen geschütztes Licht braucht, ihren Plat an warmen Sommerabenden.

Bablreiche Anerkennungsfchreiben, namentlich aus Gelehrten- und Offizierfreisen, find ber Fabrif gu Theil geworden und wer Gelegenheit gehabt hat, die brennenden Lampen zu sehen, d. h. sich von ihrer intensiven Lenchtfraft durch den Angen-scheft zu überzeugen, wird unbedingt Käuser

Sierzu wird fich felbft Derjenige unschwer ver-anlagt fublen, welcher bereits mit einem gampenbestande in seinem Haushalt reichlich gesegnet sein follte. Dies umsomehr, als die "Million-Lampe" neben den hier gerühmten technischen Borzügen vor allen Dingen noch den der Preisangemeffen-heit bestigt. Jedermann kann heute eine Millionkampe erwerben, da dieselbe in allen nur denkbaren Ausstattungen, daher in allen Kreistagen erhältlich ist. Es erscheint übrigens bemerkenswerth, daß die Millionlampe in neuerer Zeit die Auswerthalte der renommittesten Berscherungs-Gefellichaften gegen Fenersgefahe auf fich ge-lentt hat. Diefelben bekunden ein lebhaftes Interesse baran, diese absolut gefahrlose Laupe ihren eignen Zweden dienstbar zu machen, indem fie deren Ginführung bei ihren Klienten warm

Die Fabrit, burch ben Engros- und Erport-vertrieb ber Milion-Lampe außerordentlich in

vertrieb der Milion-Lampe außerordentlich in Anspruch genommen, hat den Detailvertried derfelben der bekannten Broncewaaren Firma Czarnikow u. Busch (Friedrichstraße 62) über-tragen. Persönliche Auskünste sowie ilustrirte Prospekte werden bier jedem Interessenten gern ertheilt, bezw. außgefolgt. Die "Million-Lampe", welche in allen Ländern patentirt ist und überall die größte Anerkennung gesunden hat, wird so sicher ihren Weg machen wie die wiederkehrende Sonne; denn Licht ist Leben und alles was da lebt und webt, strebt dem Lichte entgegen. bem Lichte entgegen.

#### Das Oleo=Bapor=Licht.

Das Oleo-Bapor-Licht nach dem Shftem bon Edward Grube in Alt. Nahlstedt bei Samburg (einer Fabrik, welche die Serstellung von Beleuchtungs- und Ventilations. Apparaten zu ihrer erfolgreichen Spezialität gemacht) wird von Fach-leuten als die billigste und kräftigste der künftlichen Beleuchtungen der Neuzeit bezeichnet und als einen besonderen Borzug dieser ganz originellen Beleuchtungsart rühmt man, daß der Licht-Apparat nachgefüllt werden fann,

daß man nöthig hat, die Flamme auszulöschen. Das dem "Dleo-Bapor-Licht" zu Grunde liegende System beruht auf der selbstthätigen Er-hitzung des Deles zu Dampf, um es in langen lammen von Weißgluthhige und fehr intenfiver Lichtstärfe zu verbrennen.

Der Bortheil gegenüber anderen Del-Licht-apparaten liegt darin, daß bei diesen die Ber-brennung des Deles durch Zerftäuben oder durch fortgesehte Benugung tomprimirie Wafferdampfe zu Stande gebracht wird, was fehr theure und fehr komplizirte Unlagen erfordert. Nicht fo beim Dleo-Bapor-Licht. D'e Sand-

habung ift hier die beutbar einfachfte: Del wird vermittelft einer Bumpe in den fonft durch die Bentile dicht verschloffenen Reffel gebracht; dieses

und Befundheit der in ihren Betrieben thätigen Bersonen gegen die sie umgebenden Gesabren nach bestem Vermögen zu schützen. Keine Mittel werden gescheut, um die Schutzvorrichtungen für alle vorkommenden Fälle auf den höchstmöglichen Grad der Bollfommenheit zu bringen, und die ftrengfte Kontrole über die ftandige Beobachtung der gegebenen Vorsichtsmaßregeln wird mit pein-licher Gorgfalt durchgeführt. Diese Thatsache licher Sorgfalt durchgeführt. Diese Thatsache tritt jedem Besucher der Fabriken überall auf Schrift und Tritt entgegen. Die Rückvirfung, welche bie Anwendung so großer Sorgfalt auf die Betriebseinrichtungen naturgemäß auf das Betriebsprodukt haben nuß, zeigt sich denn auch in der anerkannten Gute der Fabrikate welche den Weltruf der Firma begründet hat und zweiselsohne auch dauernd erhalten wird.

#### Neues vom Gasglühlicht.

(Patent Dr. Aner.)

Reben ben Fortidritten auf ben Bebieten be8 Berfehrs ift auf feinem ein fo eminenter Bandel geschaffen worden, wie auf dem der Lichtentwickelung. Dennoch arbeitet die Technik unermudlich weiter, Neues, noch Borzüglicheres zu entdecken oder das ichon Erreichte noch vollkommener zu geftalten. Insbesondere ift es die Gasbelenchtung, mit deren Berbefferung sich die Technif in den letten Jahren febr lebhaft beschäftigte; bier galt es, nicht geringe Brobleme zu lofen! Das Gaslicht mußte verbilligt werden, ohne die Lichtintensität zu beeintrachtigen. Diese Probleme sind in glänzendster Weise gelöst durch das von dem öfterreichischen Chemiker Dr. Karl Auer, Ritter von Welsbach, ersundene, durch Patent geschützte Gas-Glühlicht. Es hat mit Recht in jüngster Zeit die augemeine Auf-

komprimirt gleichzeitig die in dem Keffel befindliche Luft auf 1 - 13 Uimosphären. Der Brenner wird alsdann entweder in einem Feuer oder auch durch Aufgießen von Petroleum oder Del in die unter dem Brenner befindliche Heizschafe erhipt.

Welche Anerkennung das Dleo.Bapor-Licht in tompetenten Fachtreifen gefunden, geht aus

einem Vortrage hervor, welcher s. 31. im Verein für Eisenbahntunde von Herrn Major Shill (vom Eisenbahn-Regiment) gehalten wurde.
Der Vortragende beschrieb das Prinzip des Oleo-Vapor-Apparates und sagte dann n. A.:
"Die Flamme brennt mit schönem, hellem, jedoch nicht so grellem Licht wie die elektrische Lampe (diese Erwähnung ist bei der Vergötterung, die mit dem elektrischen Licht getrieben wird, hoche deutstam in dehe eine elektrischen Licht getrieben wird, hoche deutstam in dehe eine einste Kauchentwickelung. bedeutsam!) dabei ohne jegliche Rauchentwickelung; Die Berrugung bes Brenners ift eine febr geringe fle macht eine Reinigung des Brenners nur nach etwa zwölfftundigem Gebrauche nothig" - ferner:

"Die Lampe verbraucht pro Stunde 6 Liter Theerol, der Delbehalter nimmt ca. 50 Liter Del auf, fo daß alfo eine einmalige Fullung für eine Brennzeit von 8 Stunden gureichen murde", Der Zuführung weiteren Deles mittelft Bumpe und Saugichlauch während des Brennens der Lampe fieht indeg nichts im Wege. —

"Megen oder Wind haben keinen Ginfing auf die Leuchtwirkung der Flamme, felbst der Flamme entgegen webender Wind löscht fie nicht aus, er verfürzt fie nur, indem er fie nach dem Brenner zusammendrückt. — Ein Apparat für 2500 Kerzen Lichtstärke wiegt vollständig aber leer 68 Kg., zum Gebrauch normal gesüllt etwas über 100 Kg., so daß er also von 2 Mann anftandslos, namentlich unter Zuhilfenahme von 2 Tragftangen, transportirt werden kann. Die Bedienung des Apparats ift äußerft einfach; einmal angezündet, bedarf er nur des Nachpumpens von Luft etwa alle 2 Stunden."

Wir haben fo ausgezeichnetem fachmannischem

Urtheil nichts hinzugufügen. Es geht daraus unwiderleglich hervor, daß für Belendfungszwecke größeren Umfanges der Dleo-Bapor-Apparat eine Erfindung weittragendfter Urtift, welche besonders für alle nächtlichen Streckenarbeiten, Bergwerks, Lückenarbeiten, n. f. w. in Tunnels und nameutlich auch zur Beleuchtung beivorkommenden Ungläcksfällen von Wichtigkeitist.

Die Apparate werden in Leuchtstärken von 500—3000 Kerzen hergestellt und der Umstand, daß dis jeht von der Fabrik über 4000 solcher Apparate verkauft worden und im Gebrauch stud, unter andern über 500 Stück am Nord-Pikeennd Liverpool-Manchester-Kanal, bürgt für ihre Zweckmäßigkeit

#### Eigener Heerd ift Goldes werth.

Tief im Herzen eines jeden Menschen lebt der Wunsch, eine Scholle dieser Erde sein eigen neunen zu dursen. Mag das Besiththum auch noch so bescheiden sein, er wird mit Freude und Befriedigung sagen: "Alein, aber mein". Ift nun das Streben nach einem Grundeigenthum ein ebenso schödenes als wohlberechtigtes, und

tann jeder zufrieden sein, der sich im unantast-baren Besitz eines folchen befindet, auch wenn ihn fein Beruf und fein Wirken an einen weniger fconen Ort binbet, fo durfen wir doch den mahr-haft gludlich preisen, der frei von allen Feffeln fich ein Befigthum erwerben fann, das in einem besonders bevorzugten Winkel der schönen Gottes-

Einen solchen Erdenwinkel aber bietet die Log-nig bei Dredden. Wer Dredden und seine munderliebliche Umgebung noch nicht durch eigne An-schanung kennen gelernt, der ift wohl durch Wort und Bild schon darüber belehrt worden, in wie herrlicher Weise sich hier Natur und Kunst verbindet. Ausgedehnte Waldungen mit prächtigen Wegen, malerische Waldpartien und abwechslungreiche Scenerien, pitoreste Berg- und Felfenfor-mationen, Balbieen, die wie flare blaue Augen gum himmel schauen, und alles umwunden von dem breiten, hellen Gilberbande bes rauschenden Elbstromes mit seinem bewegten heitren Leben, bas ift die Signatur ber Umgebung Dresbens und nicht gum geringften ber löfnit.

Ganz unwillfürlich drängt sich hier der Ge-danke in das Herz und auf die Lippen: "ach, könntest du hier wohnen." Diesen Wunsch haben schon Viele gehabt und ihn zur Wirklichkeit gestaltet, das sehen wir an den vielen, zum Theil im Brachtban, zum Theil in einfachem, aber immer schmucken Bauftyl ausgeführten Billen, welche wie Ebelfteine auf einen smaragdnen Grund gebettet find. Dieser Borliebe zufolge aber finden wir auch in dem lieb-lichen Elbtyale, in dem überdies eine so herrliche, gefunde Luft weht, daß ihm der Bolfsmund ben

merkfamkeit auf fich gelenkt und die Untersuchungen und Messungen, welche die physikalisch-technische Reichsanstalt, also die dasur kompetenteste Behörde in Deutschland an gedachtem Lichte vorgenommen, haben für das Aneriche Basglühlicht fo ungemein überraschende Resultate ergeben, daß es badurch in die allererfte Reihe ber Lichtquellen der Zeit ruckt. Es hat sich nämlich bei diesen Untersuchungen herausgestellt, daß das Uner'sche Gasglühlicht bei 120 Liternftundlichen Gasverbrauch 60 Normalkerzen Lichtstärke ent-wickelt, ein gewöhnlicher Gas-Argandbrenner dagegen nur 20 Normalkerzen bei einem Gas-bedarf von 200 Litern. Es ist also bei Gas-glüblicht dem Gas-Argandbrenner gegenüber die fünffache Ausnutung des Bafes und bei erheblich geringerem Gasverbrauch die dreifache Lichtstärfe gewonnen. Das Gasglüblicht bietet aber noch anderweitige Vortheile, außer der Rostenersparniß und der erhöhten Leuchtfraft, Vortheile bygienischer Art. Die ganze Einrichtung der nebförmigen Glübkörper bringt es zu Wege, daß die Zimmerluft gänzlich rein bleibt, und Blaken, Rugablagerung 2c., Uebelftande, die bei ber bisherigen Gasbeleuchtung nie gang zu vermeiden waren, unmöglich werden. Das gleichmößig ruhige Eeuchten, die eine Ueber-hitzung ansschließende Geringfügigkeit der Wärme-entwickelung, sowie der Umstand, daß das Gas-glühlicht, hierin dem elektrischen Bogenlicht vergleichbar, durch feine weiße Farbung alle übrigen farben deutlich unterscheiden läßt, machen daffelbe für Operationen und Untersuchungen in hohem Grade geeignet und bas preußische Unterrichts. ministerium bat benn auch die Wichtigfeit diefer neuen Belenchtungsart badurch anerfaunt, bag es in einem Erlaß an die ihm unterftellten wiffenichaftlichen Institute das Gasglublicht gur Ber-besserung ber Gasbeleuchtung in Universitäts-Instituten, Kliniken zc. warm empfohlen hat.

Namen "Gadfifches Nizza" beigelegt hat, alle die Institutionen der Großstadt, welche auch der gebildete Mensch heute nicht mehr entbehren kann, und durch welche sicher von Manchem eine An-stedlung in der Lögnit bevorzugt wird. Es ift felten, daß eine Familie mit Kindern die fillen, ruhigen Freuden des Landlebens genießen kann, hier aber können die Eltern das heranwachsende Gefdlecht unter ihren Augen heranreifen feben, benn es finden fich ausgezeichnete Schulen, Bil-

11m diese rasche fulturelle Entwicklung haben sich anerkanntermaßen die Baumeister "Gebrüder 3iller in Oberlöhnig-Radebeul" verdient gemacht. Durch ihr thatiges Eingreifen ift aus dem lieblichen Lögnitzgrunde jene schone Billenkolonie ent-ftanden, welche die landliche Auhe und Ginfachheit mit den Bequemlichkeiten und gemeinnutigen

Einrichtungen der Großftadt vereint. Breite, schön angelegte Straßen, große Plate mit berrlichem, gartnerischem Schmuck und Fontainen, bas war bas erfte, was die genannte Bau-Firma bei ihren Schöpfningen in den Bereich ihrer Ausführungen 30g. Dann reihten sie in und um diese aumutbigen Villen die Gartenanlagen sowie öffentliche Ruhepläße in monumentaler Aus-führung und edlem, ornamentalem Schmuck, aufführung und edlem, ornamentalem Schmuck, aufteigend ans bluntiger Umgebung und mit dem Hintergrund des malerischen, steil aufragenden Höhenzuges des Lößnitzebirges, an dem es zur Frühlingszeit überall hängt wie dustige, weige und rosige Schleier, von dem Blüthenreichthum der Obstbäume, weiche hier in dieser geschützen Lage außerordentlich gut gedeihen, und deren Fruchtreichthum ein sehr gesennter ist.

Die überauß glückliche Lösung der Aufgabe, welche sich die Architecten Gebrüder Ziller gestellt, sowie die reinvolle annuthige Umgebung haben

fowie die reizvolle anmuthige Umgebung haben schnell viel Liebhaber eines schonen Besithtums angelockt, fo daß fich in verhältnismäßig furger Beit die Billenkolonie fo weit entwickelte, daß fie nicht nur als Sommerwohnsit sondern gum ftan-digen Aufenthalt der Besitzer erwählt wurde. Den Berkehr mit Elbstorenz, ber fachfilden Saupt-

und Mefidenaftadt Dresden vermitteln täglich nicht weniger als 47 Buge, von einer Abgeschloffenheit weniger als 47 Juge, von einer Alogeichiofenheit oder einer Enifernung kann hier also gar feine Nede sein. Unser Auge mag sich nun wenden, wohin es will, überall bieten sich ihm sandschaftliche Reize dar, überall berrliche Naturschöpfungen, überall aber sieht es auch die schaffende, sorgende Menschenden Menschengeist.

Riese Routers Rousenzes und sant aut Atnicke

Diele Rentner, Benftonare und fonft gut fitnirte Familien aus ben berichiebenften befferen Lebensftellungen haben hier ihre Beimath aufgeschlagen nud führen ein heiteres, sorgenloss Dasein in dem lieblichen Thale. Es gehört kein über-mäßig großes Kapital dazu, sich hier anzusiedeln, um das Glück, welches solch ein eignes Heim bietet, zu erlangen, denn die Grundstücke sind hier im Bergleich zu denen andrer Vororte Dresdens billig zu nennen, dabei sind die kommunalen Abgaben nur mäßig gegenüber dem, was dafür gewährt

Im Uebrigen geben bie bier mehrfach erwähnten Baumeister Gebrüder Ziller in Doerlögnig-Rabebeut bereitwilligst Auskunft auf jede dies-bezügliche Anfrage. Dieselben sind durchans in ber Lage, selbst den weitgebendsten Wünschen in Bezug auf nein eignes Heim" zu entsprechen.

#### Die Berliner Ban=Blan=Bereinigung.

In erfreulicher Weise machft bei und bas Be-In erfreulicher Weise wächst bei uns das Bestreben in den Familien aller Stände, möglicht für sich allein im eigenen Hause wohnen zu wollen, eine Tendenz, welche sich noch mehr und schneller ausbreiten würde, wenn nicht das Publikum den Ban eines eigenen Hauses als eine große Beläftigung ansähe. Diese Belästigungen des Bankern auf ein Minimum zu reduciren, war die Idee, aus der die Berliner Bau-Plan-Bereinigung hervorgegangen ist. Die Geele dieser Bereinigung, deren Bureaus sich in Großelichterselde bei Berlin und in Berlin selbst besinden, ist der Architekt R. R. hing, der durch finden, ist der Architekt R. R. Sint, der durch die von ihm in Lichterfelde erbauten Einfamilienhäufer in weiten Kreifen auf das Bortheilhafteste befannt geworden ift. Die Bereinigung hat nicht den Zweck, Bauten auszuführen, fondern Bau-Blane und Beichnungen gu liefern, und die große Bahl der Falle, in der ihre Dienste in der furzen Beit ihres Bestechens - feit 1887 - in Anspruch enommen worden find, beweift, welch ftarkes Bedürfnig für ein solches Unternehmen por-

Die Bau-Blan-Bereinigung tritt nicht Bauunternehmer auf, fondern widmet fich Intereffen bes Bauherrn. Die gange Ginrichtung

Diefer Empfehlung von fo autoritativer Stelle Dieser Empfehing von jo anternationer des Gas-glühlich erprobt haben, die Bester großer Etablissements und auch Private, welche ihre Zimmer mit diesem herrlichen Licht versehen. Die deutsche Gasglüblicht-Aktiengesell-schaft, welche im Centrum Beitung Molkenmarkts)

mit ihren Serftellungs- und Berfaufstaumen ben boben Standpunft ber Berliner Groß-Industrie au fennzeichnen beiträgt, läßt auch nach eigenen Entwurfen Rronen, Umpeln, Gasarme und all jene ftilvollen Beleuchtungsforperanfertigen, welche neben ihrem eigentlichen Zwed dem der deforativen Wirkung dienen.

Aber noch einem anderen bedeutfam werdenben Bervollfommungsftreben der Zeit macht fich bie beutiche Gasglublicht-Attiengesellschaft bienftbar, bem Rochen mit Gas.

Immer vernehmlicher pocht die Mahnung "Roche mit Gas" an die Ruchen der Großen und Rleinen, an die der privaten und öffentlichen Etabliffements an die der privaten und dientlichen Etablissements und beruft sich stolzen Mundes auf Bortheile, denen kein Einschtziger sein Ohr verschließen darf. "Ersparniß an Zeit und Geld und erhöhte Sauberkeit in der Küchenhantirung." Es kann keinem Zweisel unterliegen, daß die Zeit nicht mehr fern ist, in welcher das Gas das bisher gebräuchliche Heiz-Material der Küche: Holz, Koble, Kokes, Briquets ze. verdrägt haben und damit in die zweite Epoche seiner Kulturmission treten wird.

Der große Induftrielle und Technifer Billiam Siemens prophezeite bereits por 25 Jahren diese erneute Blanggeit des Gafes, als er in einer Bersammlung von Fachmännern in London es aussprach: "Ich halte es geradezu für barbarisch, robe Koble für irgend welchen Zweck zu benugen und ich glaube, daß die Beit kommen wird, in ber alles robe Brennmaterial bereits in feine Bestandtheile gerlegt fein wird, ehe es unfere Wohnungen

ihres Geschäftsbetriebes ist darauf berechnet. Wer sich ein Haus banen will, der lasse sich zunächst von der Ban-Plan-Vereinigung ein oder mehrere Seite von Hing: "Moderne Häuser" kommen. Dies ist eine in zwangloser Folge erscheinende Zeitschrift, deren Hefte zu unbegreislich billigem Breise abgegeben werden. Sie enthält sehr nüg-liche und lehrreiche Artikel über die Wahl von Banterrains zc., hauptsächlich aber Abbildungen und Grundrisse zu Einsamilienhäusern mit den nothwendigsten Erläuterungen, Kostenanschlag zc. Die Aläne rübren von Gerrn Sink selber ber und Grundrisse zu Einfamilienhäusern mit den nothwendigsten Erkaterungen, Kostenanschlag zc. Die Plane rühren von Herrn Hinks selber her und bieten somit die augenehme Gewisheit, daß sie, auf sehr langer Ersahrung ruhend, alles hieten werden, was besonders in Bezug auf Wohnlichkeit und Behaglichkeit verlangt werden kann. Das Studium dieser Hefte wird zunächst dem Bauberrn zu größerer Klarheit über das für ihn Zweckmäßige verhelsen. In sehr vielen Fällen wird er einen der Hinkschen Plane ohne sede Abweichung acceptiren konnen, in anderen, in denen aus der Beschaffenheit des Terrains oder den Zwecken des Bauherrn sich allerlei Besonderheiten ergeben, ist die Berliner Bau-Plan-Vereinigung gern zur Vornahme der nöthigen Alenderungen bereit. Sie fertigt auf Wunsch auch röllig abweichende neue Pläne au, indessen erscheiner Gebotenen sast undenkbar, das nicht seder sinse für ihn Branchbares, mindessen eiwas, an das er anknüpsen kann, darin sinden sollte. Inlist doch allein ein uns grade vorliegendes Heft de verschiedene Zeichnungen von kleineren und größeren Wohnhäusern zum Breise von 6000 bis 125 000 Mark. Hier ist sicher für alle Becürfnisse hinreichende Außwahl.

Dat der Wauherr seine Wahl getrossen, so erhält er von der Berliner Bahl getrossen, die basüt nur eine geringe Gebühr erbebt, die

halt er von der Berliner Bau-Blan-Bereinigung, die dafür nur eine geringe Gebühr erhebt, die betaillirten Werkzeichnungen, die Banbeichreibung und ben genauen Kostenanschlag, bei dem stets auf die Preis- und Lohnverhältnisse des betr. Ortes sorgschild Rückschaft genommen wird. Nunmehr hat der Banberr die feste Grundlage für feine Verhandlungen mit einem Bauunternehmer. Diefer wird gufrieden fein, daß ihm die fcwierigfte Liebeit abgenommen ift und er fogleich aus Wert geben kann und bas gange Geschäft wird fich nicht nur billiger gestalten, sondern auch glatter angenehmer verlaufen, als fonft wohl ber

Auch eine große Zahl von Maurer und Zimmermeistern in der Krovinz sind ständige Kunden der Bau-Plan Bereinigung und lassen oft alle ihre Zeichnungen von den komplizirtesten dis zu den einfachsten Sachen dort aufertigen.
Die Berliner Bau-Plan-Bereinigung versügt über eine Küle von Crbanern von Anerkennungsthreiten mie von Bau- und Maurermeistern, die

bausern, wie von Bau- und Maurermeistern, die von der Vereinigung Pläne für Hänser aller Art beziehen. Alle rühmen die präktische Brauchbarfeit der Zeichnungen und den mäßigen Preis. Wir möchten von diesen Anerkennungsschreiben eines besonders erwähnen, weil es wegen der Persönlichkeit seines Versassers von allgemeinem Interesse ist. Der treffliche Lustivieldichter Franz den Schönthau hat sich seine Villa in Blasewig nach Plänen des Herrn Sing gedaut und nahm im Juni 1889 Veranlassung, diesem seinen "ganz besonderen Dank" auszusprechen. "Ihre Zeichnungen haben mir so vortrefsliche Dieuste gethan, daß ich sie jedem, der sich ein schones, bequemes und billiges Saus bauen will, aufs Wärmste empfehlen kanu." Es wird dann gerühmt, daß das fertige banfern, wie von Ban- und Maurermeiftern, bie fann." Es wird dann gerühmt, bag bas fertige Saus genan ben Planen entsprochen "und bei Heller und Afennig den vorher vereinbarten Preis gefostet hat". Schöntban schließt mit den "besten LBunschen für Ihr verdienstvolles Unternehmen". Wir tonnen und biefen Bunfchen nur anschließen.

Die Villenkolonie "Soolbad Hirschgarten".

(Biederholt aus Dr. 10 ber "Rundschau".) Bo follen wir unfern Commerfit auffchlagen? Wo sollen wir unsern Sommersit ausschlagen? In erster Linie wird man natürlich auf eine gesunde und landschaftlich schöne Lage seben; dann aber ist es von wesentlicher Bedeutung, daß die Verbindung mit Berlin bequem, schnell und villig ist. Es wird nun in der Umgebung von Berlin nicht gerade viele Orte geben, die in so hohem Maße den vorsiehenden Ansorderungen entsprechen, als die zwischen Köpenick und Friedrichshagen begründete Lillenkolonie "Soolbad Dirschgarten." Der Name "Firschgarten" stammt aus kursürstlicher Zeit und bezeichnete das hier an der Spree bekenen Kaadrenier an der Spree belegene Jagdrevier.

Für Joachim II. gab es keine herrlicheren Jagdgrunde, als am rechten Ufer der Spree. Seder Tag, den die Staatsgeschäfte nicht ganz

erreicht, wodurch ber jest fo koloffalen Berschmendung an Fenerungs-Material ein Biel gefeht wird." Es ift nun in der That ftatistisch nachgewiesen, daß auf einem Rochherde nur 5 bis 8 Brogent der Berbrennungsprodutte ausgenußt werden und daß die abrigen 92 Prozent täglich burch ben Schornftein in's Freie fliegen und neben ber Mut-lofigkeit auch ben Schaden an beröffentlichen Spigiene fliften, daß sie die Straßenluft verunreinigen. Wenn man nicht schon lange der theuren und

in manchen Studen langwierigen Urt bes bisberigen Beigens gum Bwed bes Rochens ben Ruden gefehrt und sich dem Heizen mit Gas zugewendet, dann hat dies feine Ursache in der "Macht der Gewohnheit", zu der sich dann die ebenspundestegbare "vis inertiae", die Trägheitskraft der Tansenden unserer lieben "Küchenfeen" und liebevollen "Mädchen für Alles"

der Sang am Althergebrachten, an ber Urvaler Sandrath ift es zumeift, der in der Riche bisher bem radifalen Fortschritt, welchen das Syftem des "Rochens mit Gas" im Gefolge hat, im Wege frand und gum Theil noch fteht. es ja zudem anch die Frau, welche als hüterin des hänslichen Berdes die alten Formen treuer und pietatvoller mahrt und welche den Neuerungen in ihrer Domane fich schwer zugängig zeigt. Aber gerade ben hervorstechenden Momenten

bes Rugens ber Gasfenerung: ber frappanten Billigkeit gegenüber der Kohlenfenerung und der Sauberkeit in der Handhabung wird auf die Dauer die treu waltende Hausfrau nicht widerstehen können und diese werden dem neuen Spstem den Weg in's Haus ebnen.

Die beutsche Gasglühlicht-Aktien-gesellschaft, welche um die "Erleuchtung" der Zeit sich große Berdienste erworben, wird nun auch durch die rationellste Rusbarmachung des Gases für die Küche nud durch herstellung der

in Anspruch nahmen, fah den hohen Sagdherrn

in Anspruch nahmen, sah den hohen Jagdherrn dorthin ziehen.

An derselben Stelle erhebt sich seht eine Villenkolonie mit schünen, breiten Straßen, von Linden
und Ahorn beschatteten Allcen. Aus den sorgfältig gepflegten, in üppigem Grün und bunter
Farbenpracht leuchtenden Gärten grüßen uns
freundliche Landhäuser. Auf der einen Seite
wird das Terrain von der sich weithin ausdehnenden siskalischen Forst, auf der anderen
Seite von der in klarem Lauf und bewegtem
Wellenspiel dahingleitenden Spree begrenzt.

An weiteren Aunehmlichkeiten sinden sich in
"Hischagarten" kalte Flußbäder, öffentliche Wasserleitung, Straßenbelenchtung, Bostagentur und
was bemerkenswerth ist — zwei große Restaurants.
Bon diesen lehteren ist das "Restaurant zum
Aussichtsthurm" wegen seiner berrlichen Lage an
der Spree besonders bevorzugt. Wie wir übrigens

ber Spree besonders bevorzugt. Wie wir übrigens furz vor Redaktionsichluß biefer Nummer erfahren, durfte fich in den nächsten Tagen in dem vorfahren, dürfte sich in den nächsten Tagen in dem vorerwähnten "Restaurant zum Anösichtsthurm" eine zahlreiche Gemeinde solcher "Kaufluftiger" einsinden, welche in der Nähe Berlins recht billig zu einer Villa gelangen möchten. Wie wir hören, soll an der bezeichneten Stelle am 19. Juni, Nachmittags 4 Uhr, ein öffentlicher Verfauf von Banparzellen, desgleichen auch von fertig bergerichteten, bewohndaren Land-häusern stattsinden. Der Preis der Bau-stellen dürfte mit Geboten von 3000 Mark, derzenige für Villen mit ca. 20000 Mark Liebhaber genug sinden.

berjenige für Villen mit ca. 20 000 Mark Liebhaber genng finden.
Das Werthvollste jedoch für jeden Naturfreund ist sicherthvollste jedoch für jeden Naturfreund ist sicherthalt ber seit 1887 als Aussichtsthurm eingerichtete, 25 m hohe Wasserthurm, der von der oberen Platisorm aus eine recht genußreiche Fernsicht bietet. In der Nähe fosselt das Auge die zu Füßen liegende Villenkolonie, während in derzielben östlichen Richtung weiter das ganze Waldgebiet dis nach Erkner hin vor uns liegt. Von packender und malerischer Schönheit ist das Gebiet Köpenick, von dessen Größe man hier erst den richtigen Begriff erhält.
Der sich rings nm "Hirschgarten" erstreckende

richtigen Begriff erhält.

Der sich rings um "Hirschgarten" erstreckende Laub- und Nadelwald ladet zu aumuthigen, schattigen Spaziergängen ein, während für die Wasserliebhaber sich in der Nähe von Berlin kaum ein schöneres Fahrgebiet als die Spree mit ihren mächtigen Seen sinden lassen möchte.

Bas die Verdindung der Villeukolonie mit Berlin ausangt, so zeichnet sich dieselbe sowohl durch die Häusseltet des Fahrpreises aus. Es verkehren von sämmtlichen Stadtbahnstationen täglich 31 Vorortzüge, an den Sonntagen noch Extrazüge. Ertragüge.

Ertrazüge.

Bom Bahnhof Köpenick führt gleich links über den Hof der dort liegenden Beamtenhäuser hinweg ein bequemer Fußweg zuerst durch den Wald und dann über den im frischen Grün erglänzenden Wiesengrund in zwölf Minuten nach "Hirchgarten". Ferner besteht auch zwischen dem Bahnhof und "Hirchgarten" eine Omnibusverbindung. Der Eisenbahnfahrplan ist so günstig gelegt, daß die Schulkinder um 7 und 8 Uhr in Berlin eintressen können. Im Ledrigen wird seitens der Königlichen Eisenbahn-Direktion die Einrichtung einer besonderen "Haltestelle Hirchgarten" geplant, wodurch der Weg zur Bahn auf 5 bis 6 Minuten abgekürzt würde. Minuten abgefürzt wurde.

Die Terrains sind in Baustellen von beliebiger Größe verkäussich, deren Kaustellen von Duadratruthe je nach der Lage 55—130 Mark beträgt; eine Neihe von Baustellen liegt direkt an der Spree, so daß Wasserreunden Gelegenheit geboten ist, ihre Boote am Ufer stets unter Aussicht der Bestellich der Lakenneskeit

an haben. Bezüglich der Jahlungsbedingungen begegnet man bei der "Union", Bangesellschaft auf Altien, — als Eigenthümerin der Villenkolonie "Soolbad Hirschgarten" — der größten Coulanz. So können wir zum Schluß nur noch Jedermann, dem die Wahl eines angenehmen, billigen Sonmeraufenthalts am Herzen liegt, rathen, sich am nächsten schönen Tage nach der Villenkolonie "Soolbad Hirschgarten" zu begeben und dieselbe zu besichtigen. zu besichtigen.

Genaue Auskunft über alle wissenswerthen Fragen wird bort in ber "Billa hirte" und im "Restaurant zum Aussichtsthurm", sowie in Berlin in dem Bureau, Poststraße 27 I., bereitwilligst

#### Industrie und Sygiene!

MIS man bor nicht eben langer Zeit aufing, ber Singiene in ber Pragis Diefelbe Aufmerkfamkeit gugumenden, deren fle fich in ber Biffenichaft icon länger erfreute, war man zunächst darauf aus, das Massenbedurfniß zu befriedigen, Einrichtungen

praftischen Gastoch - Apparate ber wichtigen "Magenfrage" und ber Saushpigiene Forberin und Kulturträgerin. Wir begegnen in ben neuen, bornehm ausgestatteten Berfaufsraumen (Molfenmarkt 5) einer fülle von Apparaten zum "Rochen", "Beizen", "Plätten" 2c., deren Konstruktion die Zweckmäßigkeit des Gegenstandes sofort erkennen

#### Ans eigener Kraft.

Schon wiederholt haben wir uns in biefen Blattern mit einem Etabliffement beschäftigt, bas den Ruhm deutschen Fleifies, deutscher Leiftungsfähigkeit hinausgetragen hat in alle Lande, über das Weltmeer bis au den fernsten Zonen. Wir meinen die Firma J. C. König u. Ebhardt in Sannover, deren Geschäftsbücher bei allen Na-tionen des Erdballs Berbreitung gefunden haben. Heute ist es ein anßerordentlich betrübender Anlaß, der von Neuem unsere Ausmerkamkeit auf das Welthaus lenkt: am 28. Juli v. J. verschied zu Blankenburg am Harz der Mitinhaber des-selben, der königlich preußische Kommerzienrath Seinrich Ludwig Deinete im Alter von 601/2

Der Verstorbene, der in ben letten Sahren bereits leidend war, bot in seinem Lebensgange bas erhebende Bild ursprunglicher Schaffenstraft. Wir haben schon in einem früheren Artikel barauf hingewiesen, daß Kommerzienrath Meinete "von der Bite auf" gedient hat, daß er als einfacher Druckerlehrling in das Saus eintrat, deffen Mitinhaber er fpater werden foute.

Heber den Verstorbenen veröffentlichte die "Bapier-Zeitung" einen interessanten Aussah, dem wir das Folgende entnehmen. Er begann Oftern 1846 seine Lausbahn als Druderlehrling der Geschäftsbücherfabrik und

au treffen, die gangen Stadten gugute kommen follten. Go entstanden die Wafferleitungen, fo entstanden besonders die großartigen Abfuhroder Kanalisationseinrichtungen, die wir jeht in fast allen größeren Städten Deutschlands sinden. Allzulange jedoch wurde übersehen, daß ähnliche Einrichtungen für die Bewohner kleinerer Städte, Wichtigkeit sind, während dort einfache Ueber-tragung der Einrichtungen der Großstädte schon ans sinanziellen Gründen ansgeschlossen ist. Die Lösung dieser Frage war daher sehr schwiefig.

Ranalisiren fonnte man auf dem gande nicht nud was nütte die Abfuhr, wenn man nicht Mittel fand, die zu entfernenden Stoffe, so lange man sie im Haufe behalten mußte, unschädlich zu machen und zugleich für die Landwirthschaft zu konserviren. und zugleich fur die Landwirthschaft zu konferviren. Nach langen Versuchen ift allem Anschein nach die glückliche Lösung der Aufgabe der Firma Karl Fischer in Bremen und den von ihr hergestellten geruchlosen Torsmull-Streu-Klosets, welche patentirt sind, gelungen.

Die außere Ausstattung ist bei diesen Fabrikaten

welche patentirt sind, gelungen.

Die änßere Ausstattung ist bei diesen Fabrikaten gefällig, theilweise sogar elegant. Charniere und Kedern, die immer am leichtesten zu Reparaturen nöttigen, sind gänzlich vermieden, die Eisentheile durch starke Berzinkung gegen Rost geschüßt.

Die Firma Karl Fischer liefert in erster Reibe automatische Torsmull-Klosets. Man hat ähnliche auch sicher bergestellt, sie hatten aber das Bedenkliche, daß die Streuung nur beim Dessnen und Schließen des Deckels erfolgte. Burde Leiteres einmal vergessen, so blieb die Streuung aus. Dieser schwere Uedelstand ist hier vermieden. Die Streuung wird durch die Bewegung des Sizes bewirkt, die Geruchlosmachung und Desinszirung erfolgt also selbsstadisch auch zur Berwendung in Bade-, Schlas- und Krankenzimmern zu empsehlen. Für letzteren Zweck werden sie sogar als Krankenstuhl mit Armlechne geliesert.

Es mag hier gleich noch ein anderes Fabrikat derselben Firma erwähnt sein, das für Krankenzimmer sehren wird Ausstösen einer Feder in Thätigkeit gesetzt, die Handhabung des Apparates ist aber sehr einfach und er gewährt die sür Kranke unschähren Möglichseit, die Luft im Zimmer rein zu erhalten. So ist er eine nnentbehrliche Ergänzung des oben erwähnten Krankenschen Krankenschen Krankenschen Gerin zu einer keber in Thätigkeit gesetzt, die Handhabung des Apparates ist aber sehr einfach und er gewährt die sür Kranke unschähre Möglichseit, die Luft im Zimmer rein zu erhalten. So ist er eine nnentbehrliche Ergänzung des oben erwähnten Krankenschifts, der ja für bettlägerige Patienten nicht benutybar ist.

ermähnten Krankensinhis, der ja für bettlägerige Patienten nicht benutzbar ift. Bon den mancherlei entsprechenden Fabrikaten der Firma Karl Fischer in Bremen heben wir noch das patentirte Universal-Kloset mit Deckel-Streu-Magazin bervor. Hier ist der Borrath an Torf-mull im Deckel untergebracht und letzterer ist so eingerichtet, daß er an jedem vorhandenen Kloset angebracht werden kann.

Besonderer Erwähnung verdienen ferner die Abfuhrtonnen nach dem Fischer'schen Shitem, deffen Borgug in der Konstruktion des Verschlusses liegt und das nach vorliegenden Zeugniffen, 3. B. der Bremer - Straßen - Neinigungs - Gesellschaft, von allen bis jett in Gebrauch gekommenen das beste und praktischste ist.

und prattifglie ift.
In zahlreichen Zeugnissen ist die Vorzüglichkeit ber Leiftungen von Karl Fischer in Bremen be-stätigt. Uebereinstimmend wird die Geruchlosigkeit, das exakte und sichere Funktioniren der Streuporrichtung ze. anerkannt.

Nach dem was wir hier in Kurze über die Torfmun-Streu-Klosets mittheilen konnten, wird es klar sein, daß sie nicht nur für die Bewohner der Städte und des Landes eine Erlösung, sondern auch geradezu unentbehrlich sind an solchen Orten, an denen ein starker und der Kontrole fich entziehender Menschenverkehr stattsindet, der Vorrichtungen zur selbstibätigen Desinfektion drügend erfordert. Solche Orte sind z. B. Bahn-hose, Kasernen, Schulen, große Bureaus, Hotels und Restaurants ze. Vielsach sin solchen An-stalten die Fischer'schen Katente in Anwendung, wie sich aus den Leugnissen erzieht sehr zum Kor-

wie sich an den Zeugnissen ergiebt, sehr zum Bortheil der Anstalten selbst.
Alles in Allem kann man den Erfindungen von Karl Fischer in Bremen nur die weiteste Verbreitung wünschen, sie bedeuten iu jeder hinsicht einen erfreulichen Fortschritt gegenüber den unerquicklichen Zuständen früherer Zeiten.

#### G. Lindener, Berlin C, Anguftstraße 52.

(Patentichlog. und Gelbichrant. Schlofferei.) Die Entwickelung und Bervollkommnung, welch die Berftellung von Geldichräufen durch die fortgefette muhevolle Arbeit der dentschen Industrie erlangt hat, ift an diefer Stelle unter Unführung der Leiftungen der altrenommirten Fabrit von G. Arnheim, welche zuerft in unferem Baterlande

Buch- und Steindruderei J. C. Konig & Ebhardt in Hannover und murbe, da ihm wegen untabel-hafter Fuhrung die letten Wochen der Lehrzeit folder zeichnete er sich derart aus, daß ihm der Inhaber der Firma, herr Heinrich Ebhardt, obwohl ältere Drugergehilfen vorhanden waren, die Wartung der erften, 1853 aufgestellten Buchdrudichnell. preffe anvertraute. 218 1855 die zweite Schnellpreffe prese andertraute. Als 1855 die zweite Schneuprese folgte, versah er auch diese mit Hisse nur eines Lehrlings, und bediente später noch zwei weitere Schnellpressen, bis er sich auf, die Oberleitung beschränkte, um auch nach anderer Richtung dem Geschäfte dienen zu können.
In diese Zeit fallen die ersten Anfänge des von der Kirma eingeführten Versahrens, Lithographiesten zum Druck auf Buchdruckschnellpressen zu berwenden. Dasselbe bestand darin Ueberdrucks

verwenden. Daffelbe beftand barin, Ueberdrucke auf dem Stein herzustellen, diesen hochzuchen, und dann wie gewöhnliche Stereotypplatten zum Druck zu benuten. In der Sammlung des han-noverschen Gewerbe-Bereins besindet sich ein solcher Stein, den Meineke selbst geätzt hat. Mit diesem Versahren stellte er auch eigenhändig die Berviel-fältigung der 46 Blatt rylographischer und typographischer Inkunabeln aus der königt. öffent-lichen Bibliothek zu hannover ber, welche in dem 1866 erschienenen Werke des Archivraths Bodemann zusammengestellt und erlantert sind, und welche durch ihre überraschend treue Wiedergabe ber Driginale Die Aufmerksamfeit ber Fachleute

Rurg nach ber Ginführung des Dampfbetriebes, im Jahre 1861, wurde die gange technische Leitung ber Fabrik herrn Meinete übertragen. Er ging fofort baran, eine eigene Schriftgießerei eingurichten, und hat felbst Typen gegossen, Stereotypplatten bergeftellt, Messinglinien gehobelt und späterhin galvanische Klichees angesertigt. ber Fabrikation von Geldschränken in umfassenderer Weise sich widmete, gewürdigt worden. Die genannte Fabrik hat Schule gemacht! Es ist der zähen ausdauernden Arbeit und der technischen Geschicklichkeit der in Frage kommenden deutschen Fudustriellen gelungen, die Geldschränkfabrikation in Deutschland auf eine Höhe zu dringen, wie sie die entsprechende Industrie irgend eines anderen Landes wohl kaum erreicht dat. Für die Entwickelung und Konkurrenzfähiskeit des betressenden Industriezweiges ist ein stetiger unnunterbrochener Fortschritt eine unbedingte Nothwendigkeit.

Wohl selten ist eine Firma dieser Mahnung mehr eingedeuk gewesen, als die im Jahre 1870 begründete Firma G. Lindener in Berlin C, Unguststraße 52. Dieselbe hat es verstanden, die Geldschrankfabrikation, die Herstellung von Hauptverschlüssen an Kassetten und aller sonstigen für die Branche in Frage kommenden Artikel zu ber Fabrikation von Geldichränken in umfaffenderer

für die Branche in Frage kommenden Artikel zu einer Bervollkommung zu bringen, wie sie nicht vielsach angetrossen wird. Zeugniß von dem Neuommée, welches sich die Lindener'sche Geldscharanksakriation verschaft hat, von ihrer Leistungsfähigkeit leat dentlich genug der Umstand ab, daß das Auswärtige Amt des Deutschen Neiches, eine Reihe anderer Neichs. und Staatsbehörden, namentlich Oberpostdirektionen, die Konsulate von Kairo und Zanzibar, Apia, Salonik, Singapore 2c., Direktionen von Eisendahnen, Stadtverwaltungen u. s. Geldschränke und andere in die Branche einschlagende Erzengnisse von G. Lindener beziehen.

Und in der That, wenn Jemand seine Werthgegenstände einem Lindener'schen Geldschranke anvertraut hat, so braucht er weder die geschicktefür die Branche in Frage fommenden Artifel gu

gegenstände einem Lindener'schen Geldschranke anvertraut hat, so braucht er weder die geschieste-ften und raffinirtesten Vertreter der Einbrecher-gunft, noch das zerstörende Element des Feners zu fürchten. Mit welcher Ausmerksamkeit die genannte Firma den Vorgängen auf dem Gebiete der von ihr betriebenen Industrie folgt, zeigt folgende Thatsache: Die englischen Einbrecher, die sich durch besondere Geschiestlichkeit auszeichnen, fingen au, das Knallgasgebläse zu benutzen, um eiserne Geld-schränke zu öffnen. Die Flamme jenes Gebläses, welche durch Lufuhr von reinem Sauerstoff zu welche durch Bufuhr von reinem Sauerstoff gu Lenchtgas (oder noch beffer zu reinem Wafferstoff-Leuchtgas (oder noch besser zu reinem Wassertossenkliche hiefe, besitet bekanntlich eine ganz außersordentliche Sitze, eine Sitze, in welcher selbst das Platiumetall wie Wachs schmilzt und Eisen ohne Weiteres verdrennt. Sie bietet also ein ausgezeichnetes Mittel, die gegen alle möglichen mechanischen Methoden, gegen Bohrer und Stemmeisen geseiten Wandungen der Geldschränke zu durchtringen. Seitdem der Sauerstoff in filsser Form, auf Flaschen gezogen, überall zu haben und verhältnigmäßig leicht überall hinzudringen ist, gewann diese Methode, bei der sast allgemeinen Verbreitung des Leuchtgases, eine geradezu unbeimliche Bedeutung. Sind die Eindrecher ersteinmal in den Raum gelangt, welcher den Geldschank euthält, so brauchen sie nur einem Kautschuksschlauch an den Gasbrenner des Lokals anzuschlauch an den Gasbrenner bes Lokals angubringen und ben mitgebrachten Sauerftoff in die vringen und den mitgebrachten Sauerstoff in die Gakstamme hineinzublasen — was mittels einfacher Konstruktion gelingt — und der Einbruck ist ichon so gut wie gelungen. Kein Schrank älterer Art widersteht diesem Angrisse. Der Firma G. Lindener ist es nun gelungen, die Eisenwandungen der Schränke so zu verstärken, daß selbst die Knallgasslamme ihnen nichts mehr anhaben kann. Auf Beranlassung der Oberpostdirektion in Berlin fanden Versuche zur Prüsung der Miderstandskähiakeit einer inlehen nerhesserten der Widerftandsfähigkeit einer folden verbefferten Eisenwand fiatt, für welche die genannte Firma bereits Patent genommen hat. Junächst wurden Gisen und Stahlplatten von verschiedener Starke der Analgasflamme ausgeseht und bon dieser bald burchschmolzen. An einem ausrangirten Gelbschranke wurde sodann die gange Technik des Feuereinbruches gezeigt, endlich gelangten die Pangerplatten der Firma selbst zur Brüfung; diefelben widerstanden. Gelbft nach langerer Ginseiben widerstanden. Selbst nach langerer Ein-wirkung der Flamme zeigten sich die betreffenden Stellen so gut wie gar nicht augegriffen. Es ist hieraus zu ersehen, daß die Firma G. Lindener stets auf dem Posten ift und daß sie bei ihrer Fabri-kation immer die neuesten Errungenschaften der Technik ihren Zwecken dienstdar zu machen weiß. Jedem Kapitalisten und Geschäftsmanne, der sich gegen Ginbruch und Feuersgefahr ichugen will, ift es zu empfehlen, einen Lindener'ichen Geldichrank und eine Lindener'iche Schutvorrichtung zu erwerben!

Unfer befter Freund.

Arthur Schopenhauer, der große Philosoph, bejag einen hund, der nicht nur der befte, fondern überhaupt der einzige Frennd des verschloffenen Denfers war. Schopenhauer bing mit ganger

Muf einer Reife nach bem Guben, 1866, berührte er Oberzell, wo die Firma König & Bauer gerade mit der Aufstellung der ersten Zweifarben-Buch-druckschnellpresse beschäftigt war. Als Meineke dieselbe sab, erkannte er sofort die

Borzüge der neuen Erfindung, kaufte die Maschine an und sicherte somit der Firma I. E. König 11. Ebhardt das Borrecht, zuerst in Deutschland mit erakt gedruckten mehrfarbigen Druckarbeiten hervorzutreten, welche faum theurer waren, als bisber die einfarbigen. Besonders hervorzuheben ift, daß durch die Unmendung dieser Maschinen zur Herftellung der Formulare in den Geschäftsbüchern es möglich wurde, die Liniaturen in bisher ungefaunter Genauigkeit und Sauberkeit herzustellen.

Schon im nachsten Jahre murde Meineke Mitbefiger der Firma, deren Intereffen er ftets wie seine eigenen vertreten hatte, und er hatte von nun an diejenige Freiheit gewonnen, welche es ihm ermöglichte, in gemeinsamer Arbeit mit seinem alten Lehrherrn, herrn Kommerzienrath Ebhardt, die Fabrifation auf jene Sohe zu bringen, die

ihren Weltruf begründete.
Er gestaltete z. B. die Buchbinderei, die Linite-Anstalt völlig um, baute selbst eigene neue Maschinen für den Bedarf der Fabrik und führte überhaupt die Beichaftsbucherfabrifation in gang

neue Bahnen.

Mis die immer enger werbenden Raume 1875 an einem Fabrik-Neuban drängten, zeigte sich, wie klar und umsichtig Meineke seinen Betrieb über-sah. Er entwarf den bis in's kleinste ans-gearbeiteten Plan zu dem mächtigen Neuban in ber Schlofwenderstraße fo fachgemaß, bag bislang

kann eine Beränderung nothwendig geworden ift. Commerzienrath Meineke bewährte hierbei seine väterliche Sorgfalt für die Arbeiter, verschaffte ihnen helle, luftige Arbeitsränme, eigene Garde-roben und Waschräume und führte elektrische Be-

Geele an diesem trenen Budel und nur felten befam der hund irgend ein Scheltwort zu hören. Rur wenn bas Thier einmal etwas gang Befonderes ausgefreffen batte, fonnte Schopenhauer wirklich gornig werden und bann schimpfte er scinen Budel, indem er ihn "homo" nannte. Der "Menich" war für ihn der Inbegriff des frafieften Egoismus und jeder Riederträchtigfeit, der Sund die Verkörperung der Trene und felbstlofen Genng.

In diefer Erkenntnig haben weitblickende Manner fich der Bucht und Beredelung reiner Racehunde angenommen und einer der ersten unter ihnen war herr Otto Kriedrich, der In-haber der bekannten Firma "Cäsar und Minka" in Zahna und Wittenberg.

Eeinen bedeutenden Auf hat Otto Friedrich ieboch in erster Linie durch feine gerörgtigen

jedoch in erfter Linie durch feine großartigen Erfolge in der Aufancht edelster Sunderacen erworben, fur welche er auch auf den verschiedensten Aussiellungen durch die Berleihung erfter Preise ausgezeichnet wurde. In allen Weltgegenden erfreuen fich die hunde der Züchterei "Cafar und Minfa" allgemeiner Beliebtheit. Der Kaiser von Rufland, der König der Riederlande, der Großberzog von Oldenburg und viele andere Kürsten beziehen ihre Sagd- und Lurushunde von "Cäsar und Minfa" in Zahna. Mit besonderem Stolze aber erfreut sich herr Otto Kriedrich der Thatsache, daß auch Kaiser Wilhelm II. seine Züchterei schon wiederholt mit Aufträgen beehrt bat. Die "Reichsdogge", welche der Kaiser dem Fürsten Vismarck zu seinem 74. Geburtstage ichenkte, stammt ebenfalls aus dieser Züchterei. Auch wurden vor einiger Zeit bei der genannten Minka" allgemeiner Beliebtheit. Der Kaiser von Auch wurden por einiger Zeit bei der genannten Firma 2 prachtvolle Sagd und Dachshunde telegraphisch bestellt, welche nebst anderen Geichenken bes teutschen Raifers für ben Gultan von Maroffo bestimmt waren. Für den Prafidenten der Republik Honduras in Mittel-Amerika, sowie für den Prafidenten der Bereinigten Staaten von Nord-Amerika wurden gleichfalls zwei werthvolle Ulmer Doggen von ber Firma "Cafar n. Minta" angekauft, um fofort bie Reise nach bem Safen bon Southampton anzutreten. Um einen Begriff von der Ausdehnung diefes großartigen Gefchafts zu erlangen, moge noch die Bemerkung Plat finden, daß am 24. Februar d. 3. durch die Firma feit dem 19 jahrigen Befteben derfelben bereits der fünfzigtaufentste Sund versendet werden fonnte.

Gin foldjes Ctabliffement ift daber faum gu bergleichen mit den fleineren Winkelzuchtereien, die bald bier bald dort auftauchen, um ebenfo rafch wieder gu verschwinden. In den hundepavillons herrscht überall die mufterhafteste Ordnung und Sanberkeit. Die Bucht felbft bedingt natürlich Buchtmaterial erften Ranges mit befter Bucht- und Bererbungs- fähigkeit, welches nur zu erorbitanten Breifen und in seltenen Fällen zu erlangen ist. Daß daher die edlen Hunde, die in Zahna gezüchtet werden, in den selteneren Nacen nicht billig sein können, ift selbstverständlich und 500 bis 1000 Mt. für einen schienen Neusoundländer, Bernhardiner oder eine deutsche Dogge sind keine ungewöhnlichen Preise. Gole Sunde anderer Racen find naturlich auch an erheblich billigeren Preisen zu haben. Die Spezialitäten, welche Herr Otto Friedrich mit besonderer Vorliebe und besonderem Erfolge auchtet, sind: Bernhardiner, Neufoundländer, deutsche und dänische Doggen, Mastiffs, Bull-doggen, Bull-Terriers, For-Terriers, Königspudel, Löwenpudel, dentsche Andel, Löwenhunden, Rattler, Jagd-Borstebhunde, Braken, Dackhunde, Affenpintscher, Möpse, Spike, Malteser, Bologueser, Havanahunden, und noch manche andere, deren Unfgahlung uns hier doch zu weit führen wurde. Alle diefe Macen, vom riefigen Bernhardiner bis binab jum fleinften Sundezwerg, find nur durch die edelften Reprafentanten vertreten und da überhaupt nur fehlerfreie Eremplare zum Verfandt tommen, fo tonnen wir jedem Sundefreunde rathen, fich feine Lieblinge nur aus Jahna schiefen

#### Die Aftien-Geschichaft für Möbel-Transport und Anfbewahrung in Berlin.

Wir haben es nicht so gut wie die Schucke, welche ihr Haus auf dem Nicken, ihren Wohnstand, Belieben wechselt und den Transport ihres Hauses selbst vollzieht. Wir haben es auch noch nicht so weit gebracht wie die Amerikaner, welche ein ganges Saus mit all feinem Inhalt von einem Blat zum andern mittelft Walzen fort-Freilich, bei unfern modernen Miethe-Balaften und Rafernen durfte dies auf Schwierigteiten ftogen, die fogar von den Amerikanern nicht überwunden werden fonnten.

Wir find aber auch nicht fo gludlich wie die

leuchtung ein. Der größten Reinlichkeit in fammtlichen Arbeitsräumen widmete er ftets befondere Aufmerkfamkeit und erreichte, daß diefer Rein-lichkeitsfinn auch auf die Arbeiter überging, nachdem fie gemerkt haften, wie unendlich viel mohler man fich dabei fuhlt. In der neuen Anlage führte Meinete and eine ftreng fabrifmäßige Unfertigung ber Bucheinbande, und 1878 die Drahtheftung ein. Biele Spezialmafdinen ber Fabrif danten ihre Entstehung und Ausführung feiner Auregung.

Der Schwerpunkt von Meineke's Thatigkeit lag so sehr in der Fabrik, daß er dieselbe nie durch Uebernahme von Memtern außerhalb derselben zersplittern wollte. Nur die Stellung eines Bertrauensmanns in der Buchdrucker Derufsgenoffenschaft hat er von Beginn der Einrichtung bis zu seinem Tode bekleidet, und auf Aus-stellungen bereitwillig als Preisrichter gewirkt.

Der Berstorbene gab ein leuchtendes Beispiel des selbstzeichaffenen Erfolgs, welches man allen jungen Leuten zur Nacheiferung vorhalten sollte. Dine Bermögen oder Familien-Beziehungen, ohne Kreunde und Gönner errang er Chre und Bestzlich durch seine Begabung, durch unerschütterlichen Rechtssinn, Fleiß und völliges Aufgeben in dem Juteresse seiner Arbeitzeber. Er sand das größte Bergnügen in seinem Beruf und handelte nach dem Wahlspruch: "Schaffen und Streben allein ist Leben!"

Die seltene Begabung bes Berewigten ermöglichte es ihm, die Geschäftsbücher Fabrik 3. C. König & Ebbardt auf eine höhe zu bringen, die von allen Fachgenossen neidloß als unerreicht anerkannt wird. Ihre Fabrikate haben der deutschen Industrie stets Ehre gemacht und deren Ruhm in kante Lönder vertragen. Wen es verrännt mar ferne gander getragen. Wem es vergonnt mar, Diefe Statte der Arbeit und ihren Beiter gu fennen, wird ben Gindrud bes Bollenbeten, bes Strebens

meiften Bewohner bes Landes und ber fleinen Stadte, welche meift ein, wenn auch nur beicheidenes boch eigenes Beim befigen, cas fie oft mit wunderbar konservativer Gestunning von der Wiege bis zum Grabe bewohnen. Wie -anders geht es doch uns armen Großstädtern. Gin jeder Quartalswechsel schüttelt uns durchemander, treibt uns aus bem heim, an das wir uns eben ge-wöhnt, heraus — wer weiß wohin! Namentlich findet dieses Durcheinanderschütteln in den beiden Sauptquartalen, zur Frühlings- und Herbsteszeit

Man muß bas Ausschwarmen gu Oftern und Michaelis schen, um sich ein Urtheil darüber bilden zu können. Man muß sehen, welche möglichen und unmöglichen Transportmittel angewendet werden, um diese moderne Völkerwanderung zu vollziehen. Wer sich indessen zur rechten Zeit an die rechte Abrosse gewandt, der mag sein Saupt ruhig niederlegen, mag sorglos schlummern; am Tage des Umgugs werden muskulofe Manner erfcheinen, die wie gute Geifter mit ficherer Sand feine ganze behagliche Ginrichtung an einen andern Drt führen und bort alles wieder ebenfo einrichten wie es feinen Bunfchen und feiner Bequemlichfeit entspricht

Das klingt fast märchenbaft und boch ist es reale Wirklickeit: die Aktien-Gesellschaft für Möbel-Transport und Aufbewahrung Berlin SO, Köpnickerstraße 127 hat es fich zur Aufgabe gemacht, die Qual und Sorgen, welche jeder Umzug für den Einzelnen mit fich bringt, auf ein Minimum gurückzuführen.
Schon wenn wir die mächtigen Wagen sehen,

die io praktisch eingerichtet sind, daß sie gegen jede Unbil des Wetters, gegen jeden zornigen oder boshaften Ausbruch der Laune von Jupiter Pluvius ihren Inhalt gründlich schützen, macht sich dei dem Ausbruchen ein Gefühl der Aube nd vei dem Answandernden ein Gefühl der Ande und Sicherheit geltend. Und wenn sie dann er-cheinen, die Recken, welche sich unsver Sachen an-nehmen, wenn sie die schweren Möbelssücke mit spielender Leichtigkeit und Gewandtheit, mit Sach-kenntniß und Geschick ergreisen, dann löst sich auch wohl die letzte Sorge und Spannung in unsprer Brust, welche die unbehagliche Situation bernprogenisen

hervorgerufen. Aber auch bie Spiegel und Bilber, die Rippes und Majolifen, die Kronen und Uhren, die lebenden Blumen und überhaupt alle jene Dinge, die unfer Seim anmuthig und behaglich machten, werden fo sachgemäß und vorsorglich verpackt, daß wir volle Befriedigung empfinden, unseren Umzug gerade der Aftieng esellschaft für Möbeltransport und Ausbewahrung anvertrant zu haben.
Diese Gesellschaft nimmt in ihrer Branche eine

führende Stellung ein, sie hat "System" hinein-gebracht in das Umziehen. Geschulte Manner, die vorzüglichsten Transportmittel haben sich unter dieser Leitung entwickelt und so vollzieht sich der Umzug ohne die Schrecken und Neugste einer früheren Beit, schrumpft er zusammen zu einer

fleinen Unbequemlichkeit. Aber nicht nur auf Berlin beschränkt sich die Birksamkeit der Gesellschaft, sie spinnt ihre Fäden durch dem gangen Kontinent und darüber hinaus. Ihre riefigen Wagen, begleitet von ihren Tra-banten, durchziehen die Welf, um auch an dem entferntesten Ort die Waaren so sicher und un-beschädigt abzuliefern, als siedieselben angenommen. Auch sür denjenigen, der vielleicht eine lange Reise antreten will und während der Zeit seine

Wohnung aufgiebt ober dies aus irgend einem andern Grunde zu thun genothigt ift, sorgt die Gesellschaft. Sie übernimmt die Anfbewahrung seiner habe und damit zugleich die Garantie für dieselbe. Ihre weiten Speicherräume sichern jedem anvertrauten Gut die sorgfättigste, gewissenhafteste Aufbewahrung.

Das find Bluthen der Rultur, wie fie fich nur in dem Wogen und Treiben ber Grofftadt bilden und entfalten fonnen, die aber boch auch bemjenigen gu Gute fommen, ber in bem entfernteften Binfel wohnt und feine Seimath gu wechfeln wunfcht. Gin Bink, und auch bei ihm erscheinen die hilfreichen Geifter, entheben ihn aller un-gewohnten Arbeit und Mube und machen ihm jede Ueberstedelung leicht.

#### Hôtels und Bäder.

Das Central=Hotel in Berlin.

Welchen Weg in der Kulturwelt von der gramauferei des Orients bis jum Welthotel des Occidents, von der "Berberge" des Mittelalters bis gum Prachthaufe, das in der Rengeit dem 3mede bient, die Fremden gu beherbergen! Welche Gulle von Intelligenz vereint fich in

ber Leitung Diefer großen "Gaft- und Rafthaufer",

nach dem Söchften empfangen haben, der fich auch

in ihren Erzeugniffen gu erfennen giebt. Wie viel und wie hervorragend es der Berewigte durch feine unermudliche Arbeitsfraft und außergewöhnliche Begabung erreicht hat, zeigt fich auch noch nach seinem Tode; denn fußend auf die großen Erfolge der Firma führen seine Nach-folger, die jehigen Juhaber der Firma, mit frischer Kraft einen Bau auf, der die Gebäude und damit die Leistungsschiefteit der Fabrik verdoppelt und fo dem alten Rufe der Firma neue Bahnen eröffnen wird.

#### Die dentsche Linolenm=Fabrifation.

3mei Gigenschaften find es befonders, welche unfere praktische Zeit bei allen Dingen, welche zur inneren Ginrichtung des Sauses gehören, in's Auge faßt, die Schönheit und die Zwecknäßigkeit. Erit wenn sich in allen Gebrauchsgegenständen biese Eigenschaften vereinigt finden, wird ihnen besondere Ausmerksamkeit entgegen gebracht. Sie waren es auch, welche dem Linoleum in verhältnismäßig kurzer Zeit eine so bedeutende Entstellen widlung verschafft, ihm seinen Weltruf gesichert

haben. Freilich, als das Kind geboren wurde, durfte es nicht gleich auf ausgesprochene Schönheit Anspruch erheben, es hatte noch zu viel vom Bater, dem John Bull an sich, wenn man auch seiner Zweckmäßigkeit die Anerkennung nicht versagen kounte. Deutschem Fleiß und deutscher Industrie gelang es indessen, das englische Fabrikat so heranzubilden, daß man seine ursprüngliche Rationalität nicht mehr erkennt und auf dem Weltmarkt sast nicht mehr erkennt und auf dem Weltmarkt sast nur nach dem deutschen Einoleum, wie es jeht vor uns steht, Verlangen trägt.

Bor ca. 25 Jahren in England erfunden, war Linoleum nur von dort zu beziehen; der Preis

welche ten Reprafentanten aller Rulturvolfer Obdach geben und allen das Seim erfeten follen.

Es ist zweifellos, daß die Hotels unserer Zeit in erster Reihe bagu berufen fein werden, in der Bufunft ben Stand, ben boben Stand unferer modernen Rultur, gu fenngeichnen, benn die Sotels find es, welche in architektonischer und technischer Beziehung, aber auch in ihrer Wiederfpiegelung bes geiftigen und geselligen Lebens wohl zu den hervorragenoften Kulturausdrucksmitteln ber Zeit, welche "unter bem Beiden bes Berfehrs" fieht, gerechnet werben buifen.

Sincs der allerbedeutendsten biefer Welthotels befindet fich im Zentrum der beutschen Reichs-hauptstadt, dert, wo in der Großen Friedrich-ftraße das Weltstadt-Leben am lebhafteften pulfirt, unmittelbar am Central-Bahnhof - Das Central - Sotel.

Es ift ein madhtiger quadratischer Ban, in feinem imposauten Meugern ichon an ben großen 3med gemahnend, vielen hunderten Besuchern der Reichshauptstadt eine angenehme Raftstätte gu fein. -

Beugte feine Anlage fcon bon bem flaren burchdringenden Blid eines Kenners ber Berliner Berhältniffe, fo bewies die Ausführung und Ginrichtung bes Sotels, daß alle in Frage fommen-ben Faktoren fich gludlich vereinigt hatten, um eines ber vornehmften und grandiosesten Sotels

der Welt gu ichaffen.

Elegang und Bequemlichkeit in ber Ausstattung ber Gale, ber Zimmer, ber Restaurationsraume, ber bis in's Minutiofe geregelte Betrieb in diesen Riesenhause, das wahrlich ein Stadtviertel für sich bildet, haben neben den großen Vortheilen, welche bie Nahe des Hauptbahnhoses den Fremden bieten, den Ruf des Gentral-Hotels in alle Welt hinausgetragen, so daß beute nicht nur in Europa, sondern auch in Nord- und Sud-Almerika, in Auftralien und den großen Handels-emporien Assen, das Central-Hotel in Berlin als Ctabliffement erften Ranges geschätt wird.

Das Bestehende besestigen, setzt schon ein tüchtiges Stück Arbeit voraus, das Bestehende vertiesen und erweitern, ist das Zeichen eines Genics, welches schöpferisch gestalten kann.
Der neue Geist, welcher in das Haus gezogen, ist bestrebt, das Ausgebaute zu vervolkommnen. "Stillstand heißt Mückschrit" und die neue Direktion, welche sich in der weltgewandten, auf allen Gebieten des in kultureller Beziehung auf allen Gebieten des in fultureller Begiehung so hochbedeutsamen Hotelweiens sattelfesten Ber-fonlichkeit des Direktors Roefener verkörpert, bleibt bemuht, das Central-Hotel in jedem Betracht auf die möglichst erreichbare Sohe gu

Das Schone noch mehr verschonen, bas Brattische noch praftischer gestalten, ift bas Biel ber Leitung Des Central-hotels und eine Umschau in den Raumen des Sotels macht uns das Be-ftreben auf Schritt und Tritt bemerkbar.

Schon wenn wir von der Friedrichstraße aus ben von geschmadvollen Facaden eingefaßten, gegen garm und Staub der Strafe abgeschloffenen Schmuckhof betreten, umgiebt uns eine von fünst-lerisch vollendetem Sinn zeugende wohlthuende Distinktion. — Eine Fontaine zwischen reichen Distinktion. — Eine Fontaine zwischen reichen Blattpflaugen verbreitet hier in der warmen Jahredzeit angenehme Kühle und ein außgewähltes Orchefter konzertirt hier während der Stunden des Morgen-Rassec's. Rechts von diesem Hofe liegt das Bestibul, ein mit allen Finessen ausgestatteter Raum, der eine wohlige Stimmung athmet und den Gästen das trauliche "Salve" in der angenehmsten Armins verdeutlicht. Das Feuer eines gewaltigen Kamins verdreitet bier in der kalten Jahredzeit behagliche Märme. Hier verdindet sich auch das Nühliche mit dem Ausgenehmen. Das Hotel-Bureau, das Außkunft- und Brief-Bureau, die Telepbon-Kabinets, die amtlichen Billets- und Gepäckabsertigungsdie amtlichen Billets- und Gepäckabfertigungs-stellen und last not least — ein American bar umgrengen das Entree des Sotels.

Gine treffende Muftration bon bem Umfang bes Betriebes in Diefem Riefenhans liefert wohl die Thatsache, daß das eigene Postburean des Hotels (—) eine größere Zahl Briefe und sonstige Postsachen (nur für seine Gäste) absertigt als manche Provinzialstadt.

Un den vorerwähnten Schmuckhof schließt fich in der Front eine herrliche Terraffe, bon welcher man durch einen mit funftlerifch ausgeführten Wandgemalden geschmudten Korridor in den Frühftuds, den großen Table d'hote und Lesesowie die Empfangefale für Kürftlichkeiten (auch für außergewöhnliche Veranlassungen zu festlichen Beranstaltungen benuft) find in ihrer auserlesenen Bracht eine Bierde der Resideng.

Das Sotel mit feinen 500 Zimmern, Die alle

dafür war durch Patentidut, Fracht und Boll fo verriheuert, daß sich dasselbe nur der Wohlsabende auschaffen konnte. — Alls man nun in Deutschland diesen Industriezweig aufnahm, sagten sich die Begründer der Fabriken, daß es — um dem Artikel eine weite Berbreitung zu sichern und die Fabrikation in großem Umfange betreiben zu können — unbedingt geboten sei, ein in Qualität der englischen Waare gleichstehendes Fabrikat zu bedeutend billigerem Preise auf den Markt zu bringen. Dieses ziel ist von der deutschen Jahaftre in sehr knuzer Zeit erreicht worden, — dieselbe liefert heute eine Waare, die der englischen — wie durch viele Versuche festgestellt wurde — in Qualität mindestens ebenbürtig, in vielen Beziehungen aber dieselbe übertrifft; so z. B. ist die deutsche Waare in sich sester, zäher und widerstandskähiger, und dabei völlig geruchlos, während das englische und alle nach dem veralteten Walton'schen Versahren hergestellten Fabrikate einen penetranten Geruch verrtheuert, daß fich daffelbe nur der Wohlhabende geftellten Fabrifate einen penetranten Geruch ansströmen, der die Kaufer in unangenehmster Weise belästigt! Und trop dieser Borguge wird die deutsche Waare zu einem Preise geliesert (das Quadrat-Meter schon von Mt. 1,80 ab), der es beute felbst den armeren Rlaffen gestattet, fich ihre Wohnungen durch Verwendung von Linoleum gesunder und behaglicher zu machen. Linoleum wird heute sowohl in Staats- und öffentlichen Gebänden wie in Privathäusern für Wohnzimmer, Bureaur, Schlaf- und Rinderzimmer, ferner Wiechir, Echlaf und Almoerzimmer, ferner in Miethswohnungen — in denen es nicht aufgeklebt zu werden braucht — und in Kellerräumen verwandt, weil es einen gleichmäßig schönen, dauerhaften Außvodenbelag bildet, ber gegen Kälte und Nässe swützt, fugenlos liegt, daher das Eindringen von Bazillen, Miasmen und Staub verhindert, schaldampsend und erwärmend wirkt und außerordentlich leicht rein zu halten ist. Wegen seiner vielen vorzüglichen Eigenschaften,

luftig, hell und reich und praftisch ausgeftattet find, fteht hinter feinem der gepricfenen Riefenhotels der anderen Weltstädte gurud, viele aber Hotels ber anderen Weltstädte zuruck, viele aber übertrifft es in den nühlichen Einrichtungen, die es jedem Einzelnen ohne Unterschied der Preiszahlung bietet (wir erinnern hier an die vortheilhäften postalischen Institutionen im Hause, an die Schaar der in steter Bereitschaft postirten kleinen "Galopins"), wie überhaupt gerade das Central-Hotel in seinen Preisnormirungen das Bestreben kundziebt, nicht nur den Jugehörigen der "uper ten thousand" zur Verfügung zu sein. "Alles Allen und Jedem etwas", das ist heute die Parole der Leitung des Central-Hotels, welcher darau gelegen, die Bortheile, welche sie der Bedaglichkeit der Gäste gewähren kann, für möglichst baglichkeit ber Gafte gewähren kann, für möglichft Biele zu erweitern. Unter Diesem Gesichtspunkt werden auch Ruche und Reller verwaltet. Richt werden auch Ruche und Keller verwaltet. Nicht nur der Deutsche fühlt, um mit dem Altreichs-kanzler zu reden, sein Kraftbewußtsein erhöht, wenn er eine "gute Flasche Beines im Magen bat", auch die Ausländer wissen trefstiche Marken Abein- und Nothweines und Champagners zu schätzen. Die neue Verwaltung des Central-Hotels treht und der könften Westelkschaft. ftrebt nach der höchsten Werthschätzung auf diesem Gebiete und mit Erfolg.

#### Das Café Friedrichshof in Berlin.

Es ift zweifellos, daß die Entwidelung Berlins von der Großftadt zur Weltstadt zugleich auch eine gewaltige Beränderung des ganzen Wirthshauswesens mit fich brachte.

Das Reftaurationswesen bes portaiferlichen Berlins war (wie fehr man auch das alte Berlin in manchen Studen dem neueren vorziehen mag) kleinlich beschränkt.

fleinlich beschränkt.
In keinem Aunkte zeigt sich bieser Unterschied ber ganzen Verkehrsart in öffentlichen Cokalen frappanter, als in dem Dahinschwinden der "Conditoreien" vor den "Case's", d. h. den wirklichen, nicht jenen unter der falschen Flagge der sogenannten "Case'-Restaurants" segelnden. Die Conditorei, die alte "Zuckerdäckerei", in welcher aller Verkette man den Leitzeist zu wecken.

mußte, als fürchtete man, den Zeitgeift zu weden, tonnte auf die Dauer den Ansprüchen der immer bohaglichere und anmuthendere Formen ge-winnenden deutschen Reichshauptstadt nicht mehr genügen. Bon Oesterreich her draug der Gedanke der Café's stegreich vor und hat trot allen Schwierigkeiten und Hemmnissen Geitens der am Althergebrachten hängenden Berliner das Terrain Schritt für Schritt erobert.

Berlin gahlt jest elegantere Cafe's als Wien und Paris, welche ber Zeit nach die Priorität por Berlin haben und Tanfende, die zu ben besten Befellichaftsichichten ber beutichen Reichshauptftadt gehören, bringen die Beit nach dem Theater im behaglichen Café zu. Bon den Fremden gang zu schweigen, welche es mit Freuden hegrußen, die Abendstunden in einem vornehm ausgestatteten Raum auftatt im dumpfigen, rauchigen Beigbierlofal zubringen zu fonnen.

Die "Friedrichstadt" zumal, die eigentliche Fremdenstadt, darf sich des Besitzes der bestausgestatteten Cafe's ruhmen und in der ersten Reihe dieser steht nunmehr das vor einigen Monaten eröffnete Café Friedrichshof, in der Friedrichstraße Ede Kochstraße.

Dort, wo früher das Friedrich - Wilhelm - Gym nafium fland, erhebt fich feit furger Beit ein Monumentalban, der bem gangen füdlichen Theil

Vonumentalvan, der och gangen suotigen Thei der Friedrichstraße zur Zier gereicht. In diesem im vollendetsten Barockfill errichteten Geschäftspalast wird das ganze Barterre vom Casé Friedrichshof eingenommen, von dem man, ohne in den Verdacht zu kommen, eine banale Phrase zu gebrauchen, behaupten darf, daß est thatsächlich einem Bedürsuiß in jener Stadtgegent abhilft. -

Die Nahe breier Theater, bes Berliner, bes Apollo- und bes Belle-Alliance-Theaters muß ihm jene Gafte guführen, welche früher, ba bieles Café noch nicht bestand, bis weit in entfernte Stadttheile fuhren, um den Rachttrunt, der nun einmal zu den Berliner Gewohnheiten gehört, einzunehmen.

Der Aufenthalt im Café Friedrichshof ift ber bentbar angenehmfte und liefert unwiderleglichen Beweis, daß man bei ber Ginrichtung bas Befte, auf diesem Gebiete Beftehende, fich jum Mufter genommen und übertroffen bat. Licht und Luft, diese beiden in hygienischer Begiehung fo wichtigen friichungs-Lofals, den baulichen sowohl als den allgemeinen. Licht und freundlich ift die Dekoration des Cafe's in allen Ginzelheiten, die Farbenpracht und Schönheitsfülle, die sich in dem ganzen Arrangement ausspricht, und drücken uns nicht,

die für die Gefundheit von großer Wichtigkeit find, und welche daher auch in erfter Rethe von Baumeistern gewürdigt werden, findet das deutsche Linoleum eine fortwährend steigende Berbreitung; man errichtet jest Staats- und Privatbauten mit Gementbeton- oder Gypkeftrichboden, der dann anstatt Holzdielen Linoleumbelag erhält, wodurch der dreifache Zweck erreicht wird, die Räume mit gesundem, angenehmem und billigem Fußboden zu versehen. Ferner wird dasselbe immer mehr zu Treppenbelägen verwandt (glatt braun und mit bunter Borde), sodann in abgepaßten schönen bunten Dessins als Teppiche für Bohn-, Speise-und Kinderzimmer, als Waschtischvorlagen 2c. 2c. Bon den in Deutschland eriftirenden Linoleumfabriten ift es nun in erfter Reihe die Erfte deutsche Patent . Linolenm . Fabrit in Copenid. Berlin, welche fich der Bervoll-fommung bes Artifels in hervorragender Beife angenommen hat und bei vorzüglicher Qualität die schönften Teppiche, Barquete, Mofait- und Fliefen-Mufter in folder Bollendung liefert, daß Das Batent-Linoleum von feinem anderen Fabrifate übertroffen wird. Gelegentlich einer Unterluchung auf die Biderftandefabigfeit der verschiedenen Sorten von Linoleum hat das kunfigewerbliche Museum zu Berlin festgeftellt, daß bei Reibung auf einem Schleifsteine unter Aumendung von Drud das Copenider Patent-Linoleum alle anderen eingereichten Proben darin übertraf, daß es die geringfte Abnütung zeigte, hiernach alfo entichieden den Borzug vor allem anderen Linoleum verdient. Durch die größte Haltbarteit der Waare, Eleganz der Muster und Billigkeit im Preise hat die Ehenicker Einolenm-Fabrik sich in erster Linie das Berdienst zuzuschreiben, das englische Fabrikat aus Deutschland fast völlig verdrängt und der voterländischen Judustrie den ihr gebührenden Plat auch in diesem Artikel gesichert zu haben.

fondern erheben uns und machen uns frohgestimmt. Sebe Rifche und Gde ruft diefen Gindrud hervor, den ber vornehmen fünftlerijch geschmadvollen Rube und Behaglichfeit. — Alles, was dem Cafébaus. Gaft fromut, ist bier vorhanden: erquiste Speison und Getrante, - reichhaltige Letiure, die besten Billards (aus ber Fabrit von Neuhusen) und last not least, immer die Gelegenheit, das buntgestaltige Leben der Strafe zu beobachten. So kann es diesem Café nicht fehlen, das Ziel,

bas ibm porichwebt und bas es mit Bestimmtheit als fein Brogramm proflamirt, ein Familien . Café erften Ranges zu werden, zu erreichen.

Das Bedürsniß war vorhanden, das Café Friedrichshof füllt in jener belebten Stadt-aegend dieses Bedürsniß in vollkommenster Weise aus.

#### Mordernen.

Mit jedem Jahre werden die Rordfeebader ein beliebteres Ziel, immer größer wird der Zug derer, welche bort Genesung und Erfrischung suchen und finden, denn nichts ist dazu mehr geeignet, als das unendliche Meer mit seinen fühsen, belebenden und falgigen Fluthen und bas gleichmäßige Klima mit bem reichen Dzongehalt ber Luft.

Bor allem wird dabei die mit bequemer Eisenbahn bezw. Dampfichisstverbindung leicht zu erreichende Jusel "Norderneh" gern in's Auge ackaßt, ist sie doch diesenige, welche mit großstädtischen Annehmlichkeiten ein glänzendes Badeleben vereint. Gesinde Wohnungen von der einsachsten bis zur lurupiösesten stehen in ertallischen Weiter

gur luguriofesten fteben in reichticher Menge gur

Auswahl.

Basserseitung und Schwemmkanalisation forgen für Fernhaltung saultärer Mißstände.

Die Jusel besitht, im Gegensatzt andern Nordseinseln, die gewöhnlich nur eine geringe Begetation haben, mit großer Mühe nud Kosten angelegte wunderschine Gartenpromenaden und üppige Vichweiden. Abends wird ber breite Strand non elektrischem Lichte überkuthet und Strand von eleftrifchem Lichte überfluthet und gestattet so auch in ber erfrischenden Abendluft Promenaden am Strande, bei ben Rlangen der vortrefflichen Badekapelle, die fich wunderbar mit dem Raufchen der Wellen mischen.

dem Nauschen der Wellen mischen.
Die herrlichsten Spaziergänge sinden sich auf der Jusel, und namentlich ift der Besuch der "Weißen Düne" im Berein mit dem Besteigen des Leuchtsturmes ein augenehmer Außstug. Unterhalb der Dünen bildet dichtes Erlen- und Kieserugebüsch Gelegenheit für schattige Ausflüge und Promenaden, während Lustetgelbahn, Turngeräthe, Schaufeln und allerlei Spielplätze für das Bergnügen der jungen Welt sorgen.

Nordernen besitzt ein geräumiges Konversations-haus, welches Speisesäle, Frühstüsse, Billardsund Lesezimmer, Säle sür Gesellschaften, für Konzerte und Theateraufführungen, Muslitzimmer und derzleichen enthält. Der Badestrand ist vorzüglich und wird auf das sorgfältigste überwacht. Im neuen Badehause, das mit alem Komfort

Im neuen Badehause, das mit allem Komfort ausgestattet ift, werden warme Seebader, Duschen zc. 31 jeder Zeit verabreicht.

Eine gut eingerichtete Meierei und Milch-wirthichart forgt für gesunde Milch, das unent-behrliche Getränk der Damen und Kinder, während am Herrenstrande die "Giftbude" einen guten und feurigen Tropfen bietet, welchen die Herren, besonders nach dem Babe, nicht gern entbehren

ueberhaupt ift die Verpstegung auf der Insel gang vorzüglich, was um so höher angeschlagen werden muß, als sich in der frischen, salzigen Geeluft gewöhnlich ein recht gesunder Appetit

entwickelt. Alles in Alem bietet Norderney nach jeder in Betracht kommenden Nichtung bin Vorzügliches. Von Jahr zu Jahr erhöht fich die Zahl der Gäse, von Jahr zu Jahr schafft aber auch die siskalische Direktion mit außerordentlichen Aufwendungen Neues und Vollsommneres, so daß "Norderney" weitaus an der Spitze aller Nordseebader marschirt.

#### Oft-Dievenow.

"Nennt man die beften Namen" im Bereiche ber heilftätten am Meere, dann wird seit einigen Jahren auch Oft- Dievenow genannt und niehr und mehr rückt dieser Name in die Reihe derer, welche im Plande der Badereisenden leben, wenn die "haute saison" sich nähert, in welcher bas Meer ben Bewohnern ber Städte der unversieg-bare Gesundheitsquell wird.

Wetteifer um ben Schönheitspreis unter ben Seilftatten am Meere hat in letter Beit Dft. Dievenow fich ben Ruf erworben, "Die Berle der Ofifee" benannt zu werden. Sier ift hiftorischer Boden, und das versunkene "Bineta",

Seit einiger Zelt ift fie fogar ichon mit beftem Erfolge bemuht, ber englischen Juduftrie auf den angerdentschen Markten empfindlichste Konkurrenz

an machen. Die Nachfrage nach Copenicker Linoleum stieg benn auch von Jahr zu Jahr und zwang die Fabrik, ihre Werke bedeutend zu erweitern. Trob allem muß gegenwärtig ichon wieder die Racht zu Gulfe genommen werden, um den Anforderungen der 3 tereffenten genugen gu fonnen.

- Die Bequemlichfeit, mit welcher das Linoleum verwendet werden fann, ließ es natürlich munichenswerth erscheinen, daffelbe auch in kleineren Duantitäten für den Konsum erwerben zu können. Diesem Bedürfniß des kaufenden Anblikums kommt die "Erste deutsche Patent-Linoleum-Fabrik in Cöpenick—Berlin" dadurch auf's beste entgegen, daß fie in der deutschen Reichshauptstadt sowohl als auch in zahlreichen Städten unserer Monarchie Niederlagen ihrer Fabrifate unterhalt.

Wer atfo Berantaffung hat, Linoleum zu taufen, get wiel oder wenig, der achte in seinem eigensten Interesse darauf, daß ihm Seitens der diesen Artikel führenden Detailgeschäfte "Cöpenicker Linoleum" vorgelegt wird.

Metallsohlen. Bom hygienischen Stand-punkte ist bekannt, daß troß der Promenaden mit nacken Füßen, die nach Ksarrer Aneipp im seuchten Grase außgesihrt werden, ein trockner Fuß die erste Bedingung zur Erhaltung der Gesundheit bleibt. Feuchtes Schuhzeug hat schon häusig die schwersten rheumatischen Leiden ver-schuldet, die nur durch langwierige ärztliche Be-bandlung, durch Badereisen und andere kostspielige Dinge beseitigt werden konnken; sie sind die Folgen einer kleinen Unterlassungssunde.

die reiche Geeftadt, lebt bier in Bollsfagen wieder |

Gine Bebentung auch als Luftkurort hat Oft Dievenow dadurch gewonnen, daß die Luft besonders rein, ozonreich und fraubfrei ift. Dr. 21. Windler, eine Capacitat erften Ranges auf dem Gebiete der Balneologie, rühmt in seinem hoch-interessanten Werke "Die Seebader und ihre Anwendung" die Lust Ost-Dievenow's ganz befonders. Den Freunden eines "fraftigen Bellen-ichlages" empfiehlt fich Dit Dievenow besonders burch die nach Nordwest gerichtete Lage bes Strandes.

Die Billenkolonie in Dft. Dievenum vergrößert fich gufebends, ein Beweis für die ftetig machfende

Beliebtheit des Ortes. Die wichtigfte Epoche in ber bem Modernen zugewandten Umwandlung Oft - Dievenow's, einer Umwandlung, die der Rührigkeit und dem intelligenten, zielbewußten Streben der Berwaltung zu danken ist, bezeichnet die Erbanung des "Kurhauses Oft-Dievenow", eines den höchften Ansprüchen der Neuzeit angepaßten Strand.

Das grandiofe Ctabliffement unter der Leitung bes herrn Fr. Pfaff, der als Direktor der Kur-häufer von heringsdorf und Scheveningen fich feinem Bebiete einen Ruf erworben und festigt hat, enthält die elegantesten Konzerts, Kon-versations und Gesellschaftsräume, seine Logir-zimmer gewähren die prachtvollste Ausstat auf die See oder den Wald. Durch einen entzückenden Bark gelangt man zur Düne mit ihren nen an-gelegten begiemen Badeaustalten und ihrer impofanten Strandhalle. Elektrische Beleuchtung, Wasserleitung, Kanalisation und — gut versorgte Rüche und Keller vervollständigen das Bild eines Kurhauses, wie es in solder Trefflickkeit nur die allerersten Geebader besithen.

Für eine vorzügliche Babekapelle und Spielplätse ist Sorge getragen, und die große Fläche des Binnenwassers giebt wie kaum anderswo Gelegenheit zum Angels, Anders und Segesport, sowie festlichen Beranstaltungen auf dem Wasser.

Much Sagdliebhaber tonnen hier burch Flur und Wald pirichen, ba die Rurverwaltung fich die Jagdberechtigung für eine Fläche von ca. 3000 Morgen erworben, und Landschaftsfreunden ge-währen die Ausflüge in die herrliche Umgebung Entzuden in Fulle.

Dft-Dievenow, burch direfte Bahnverbindung Berlin-Altdamm-Gollnow-Cammin in ca. 5 Stunden erreichbar, ist so durch bevorzugte Lage inmitten einer intereffanten Gegend und burch fulturelle Unnehmlichfeiten bereichert, bagu beftimmt, vielen anderen Geebadern, die bis babin noch "feines Gleichen waren", ben Rang abgu-

Die Direktion hat gur Information für alle Diejenigen, welche Oft. Dieven om kennen lernen wollen, einen mit feinftem Geschmack ausgestatteten Führer herausgegeben, welcher mit Fahrplan und Kärtchen versehen ift und bis in's Kleinste, bis auf die Lage der Zimmer im Kurhaufe, zu orientiren geeignet ift.

#### Literarisches.

#### Methode Gaspen = Otto = Sauer jur Erlernung ber nenen Sprachen. Berlag von Julius Groos, Beidelberg.

Es hieße Eulen nach Athen tragen, wenn man heute noch über den Werth ober Unwerth der Erlernung fremder Sprachen lange Betrachtungen austellen wollte. Das Leben, die Prazis hat berelts ihr vollgültiges Urtheil gesprochen, das dahin geht, daß in unserer Zeit, der Zeit des Weltverkehrs, in welcher die internationalen Beieburgen immer kafter und inniger werden die giehungen immer fefter und inniger werden, die Kenntniß der Sprachen anderer Völker für jeden gebildeten Menschen eine unumgängliche Nothwendigkeit geworden ist. Der Industrielle, der für den Absah seiner Fabrikate einen Markt im Auslande suchen muß, der Kausmann, der die Erzeugnisse fremder Länder importirt, der Gelehrte, der Forscher, der sich die Nesultate der ausländischen Wissenschaft zu eigen machen will, um seine Kenntnisse zu erweitern und neue Anregungen zu gewinnen: für sie alle ist die Erzeunung fremder Sprachen geboten.

Es ist eine erfreuliche Thatsache, daß in keinem Lande mehr als in Dentschand fremde Sprachen getrieben werden, ein Ausstander dem Deutschlands vielkand wurden Deutschlands vielkand zu Gute gekommen ist. Ze Kenntniß der Sprachen anderer Bölker für jeden

Deutschlands vielfach zu Bute gekommen ift. mehr Gelegenheit gegeben wird, eine Sprache in leicht faglicher Beife zu erlernen, besto mehr wird auch das Sprachstudium in allen Bevölke-

Richt immer ift bies eigene Schuld, benn bie Stiefel konnen volltommen intatt fein und bennoch die Feuchtigkeit hindurchlaffen, es ift auch nicht immer die Schuld des Schuhmachers, benn das Leber hat die Reigung, Wasser einzufaugen, es liegt eben in dem ungureichenden Material, welches oftmals für unfer Schuhzeng verwendet wird. Wir können eben nicht folche von Thran duftenden, und triefenden Stiefel ober die maffigen schweren Holzschuhe, wie ste Schiffer und Strand. bewohner tragen, benuten. Um so erfreulicher flingt die Thatsache von einer Reform auf bem Gebiete der "Bersohlung", welche geeignet erscheint, ben Reim gablreicher Erfrankungsursachen bei ben

Menschen zu ersticken.
Menschen zu ersticken.
Diese Neform besteht in der Ersindung patentirter Metallsohlen, welche von der Firma Metall-Industrie für Sohlen und Absähe von M. E. W. Lenge in Berlin N.W., Waldstraße 43, hergestellt werden. Diese aus einem elastischen, bieglamen Metalle fabricirten Sohlen werden dem mit der Ledersohle versehenen Stiefel oder Schuh unterlegt, fie verhindern alfo die Abnutung der Ledersohle und machen gugleich den Stiefel undurchlässig, da bekanntlich Metall beine Feuchtigkeit aufnimmt. Die Metallohlen und Absätze fichern also vor allen Dingen dem Tuße Trockenheit und Wärme, sie bewahren, da sie sowere Doppelsohlen überflüssig machen, dem Schuh die Leichtigkeit und Schniegsamkeit und, lect zet leech ist erkatze einen Uchen. last not least, fie gestatten einen sicheren, geräusch-

Nachdem wir die technischen Borzüge dieser epochemachenden Ersindung gewürdigt, durfen wir auch die bemerkenswerthe Thatsache nicht unerwähnt tassen, daß der Träger einer Metallsohle durch den außerordentlich bescheidenen Breis derselben nicht geringe Ersparnisse an seinem Bekleidungsetat machen durfte.

rungsklaffen Eingang finden. Der Handwerker, der Arbeiter, der Landmann, die aus der heimath auswandern, um fich im fernen Lande eine Eristenz zu gründen, sie können durch nichts mehr gesordert werden, als durch die Kenntnis der Sprache bessenigen Landes, nach welchem sie ihre Entitle Leuker Bon großem Northeile ist es. Schritte lenten. Bon großem Bortheile ift es, daß bie Silfsmittel gur Erlernung fremder Sprachen in Dentschland eine immer großere Bervolltommnung erlangt haben. Im Laufe ber Beit find die Lehrmethoden weit beffere geworden, fodaß das Studium tein fo muhevolles mehr ift, als dies früher der Fall war. Spochemachend nach der genannten Nichtung hin ift die Methode Gaspen-Otto-Sauer geworden, durch welche für das Studium fremder Sprachen welche für das Studium fremder Sprachen ein Prinzip zur Anwendung gebracht worden ist, wie es zweckentsprechender kanm gedacht werden kann. Die rührige Berlagsbuchhandlung von Julius Groos in Heidelberg hat unter Anwendung der genanuten Methode in einer stattlichen Neihe von größeren und kleineren Werken eine Anzahl von hilfsmitteln für das Studium der wichtigken neueren Sprachen veröffentlicht, wie sie bis jeht wohl kein anderer deutscher Berlag auf diesem Gebiete aufzuweisen permochte. Die betreffende Sammlung aahlt vermochte. Die betreffende Sammlung zählt 114 Bände und umfast Lehrbücher der verschiebenften Sprachen für Deutsche, für Engländer und Amerikaner, für Franzosen, für Griechen, für Ichelen, für Ichel Brastlianer, sowie für Spanier. Die für Deutsche bestimmten Lehrbücher (zu den Gramaiten sind Schlässel erschienen) sind für die englische, die französische, die hollandische, die italienische, die polnische, die portugiesische, die russische und die spanische Sprache bestimmt. Dabei ist die Berlagsbandlung stets bemüht, den Cyclus ihrer ugshansing ners bennint, den Eyeins ihrer Unterrichtswerke nach allen Richtungen zu ver-vollständigen und eine Anzahl neuer Lehrbücher ist in Vorbereitung. Die neuen Auslagen werden unablässig verbessert und auf der Höhe des Sprach-studiums erhalten. Was den nach der Methode Gaspen Dito-

Sauer bearbeiteten Lehrbüchern einen fo großen Werth verleibt, ist vor Allem der Umstand, daß durch die ganze Sammlung ein einziges von ten Verfassern treu festgehaltenes Prinzip geht. Eine renommirte pädagogische Zeitschrift sagt darüber: "Gleich der erste Blid in die Hauptwerke (die Grammatiken) läßt ein solches Prinzip unzweifelhaft erkennen, denn sie gleichen einander wie Brüder: wer die eine kennt, wird sich unschweit fürzester Frist auch in der anderen zurechtstellen. finden, ein Umftand, ber vom padagogischen Standpuntte gewiß nur zu loben ift, ber unferer anspruchsvollen Zeit, die fich meift nicht mit einer fremden Sprache begnügt, nur erwünscht fein fann".

Bas den in Rede ftehenden Lehrbüchern aber Was den in Rede stehenden Eeprongern abet einen besonderen Werth verleiht, ift die Thatslache, daß das in denselben zur Anwendung gesommene Brinzip, die Methode so vorzäglich ift, wie man sie in anderen für das Sprachstudium bestimmten Werken nicht findet. Die Methode ist es sa, die für den Werth von Lehrbüchern aus die der die Bedachend ist Westenden die Werkenderen die Werthaussenden ist Westendenden die Werkenderen die der die schlaggebend ift. Wodurch zeichnet sich aber die Methode Gaspen - Otto - Sauer aus? Zunächst daburch, daß das eigentliche grammatische Material eine Anordnung und Behandlung erfahren hat, wie man sie sich zweichnetzeinerten der Vorstellen kann. Die Grammatifen zerfallen durchweg in zwei in Lektionen eingetheilte Kurse, denen eine systematische Darstellung der Aussprache voran-geht. Der Reihe nach behandelt jeder Kursus die Redetheile. Der erste Kursus giebt mehr die Grundlage in algemeinen Umrissen, während der weite den ersten erweitert und ergänzt snach dem auch auf auderen Gebieten vielsach mit Glück angewandtem System concentrischer Areise). In dem ersten Aursus richtet sich die Ausmerksamseit ven expen Kurjus richter sich die Littlinerrfametet mehr auf die Formenlehre, im zweiten mehr auf die Syntax, ohne daß jedoch diese beiden Dinge, wie in den lediglich spisematischen Grammatisen, fireng auseinandergehalten sind. Bei den Regeln ist es vorzugsweise auf möglichst einsache und genau verständliche Mittheilung von Thatsachen abgesehen. Der Uedungsstoff ist sehr reichlich. Es dirette kaum ein Ledungsstoff ist sehr reichlich. Es burfte kaum ein Lehrbuch geben, in welchem ber grammatische Stoff in so leichter, fahlicher Beije dem Lernenden eingeprägt wird.

Ein weiterer Borzug ber genannten Methode besteht darin, daß die Lernenden auf die schnenste Beise zu dem Verständniß zusammenhängender Leseftinde, besonders aber zu dem mundlichen und idriftlichen Gebrauche ber fremben Sprache befähigt werden. Letteres ist ja der eigenfliche Bweck und das eigentliche Biel des Erlernens fremder Sprachen. Durch bas Studium der Gaspen-Otto-Sauer'ichen Lehrbucher gelangt ber Schüler in furger Beit dazu, die fremde Sprache

Wir sind überzeigt, daß die Metallschlen und Absähe von M. E. W. Lenke ihren Gang durch die Welt machen werden, und zwar im eigensten Sinne. Wer ihre praktischen Eigen-schaften einmal erprobt, wird sich dauernd mit ihnen befreunden. Dem Schuhmacher wird es bald ganz selbstwerständlich erscheinen, daß einer terstagen Stiefel und die Metallschle als keinen batt gang feibstetentunding erigeten, daß beson-beren Schutz unterlegt, und die Träger derselben werden bald erkennen, daß das Metall nicht nur ein bedeutender Faktor in dem ganzen industriellen Weltgetriebe ift, sondern daß dasselbe auch dem Eingetnen gu feinem perfonlichen Bohlbefinden überaus wichtig und unentbehrlich geworden ift.

Gine Universalgabel. Wie laftig bie schmalen, dreizinkigen Gabeln beim Genuffe von Gemufen, Salaten, Ragouts zc. fein können, haben wir schon häufig genug empfinden muffen. Besser bewährten sich Die feit etwa einem Biertel Sahrhundert bestehenden vierzinkigen Gabeln, doch anch diese genügen nicht ben berechtigten Unsprüchen und baber mag es mohl kommen, daß man oft genug in Restaurationen ganz respektabel erscheinende Menschen sich zum Effen des Meffers bedienen fieht.

Es ift dies allerdings ein bofer Miggriff gegen Anftand und gute Gitte, und man bat immer das angftliche Gefühl, da konne bat immer das augitliche Gesühl, da tonne es leicht ein Ungläck geben. Julins Stinde mennt solche mit dem Messer effende Ver-sonen "Degenschlucker", und diese Bezeich-nung ist zutressend. Nicht nur dem Eng-länder erscheint das Essen mit dem Messer als eine Folge schlechter Erziehung, sondern auch dem gestteten und gebildeten Deutschen, obgleich

wirflich lefen und ichreiben, fie nach jeder Richtung bin anwenden gu fonnen. Für bie Brauchbarteit ber betreffenben Lehrbucher, bie Brauchbarteit der betreffenden Lehrbücher, die außerdem bei bescheidenem Preise für Jedermann leicht zu erwerben sind, legt Zeugniß ab die einstimmige Anerkennung sowohl der pädagogischen Kachpresse, wie der politischen Presse, und die Thatsache, daß sie, trohdem tausende ähnliche Bücher vorhanden sind, sich immer weiter Bahn gebrochen, in immer neuen Auflagen erscheinen und gegenwärtig allgemein als daß geeignetste Hismittel für die Erserung fremder Sprachen angesehen werden. Sprachen angesehen werden.

Der Kanfmännische Korrespondent. Braftisches handbuch der gesammten Handelsforrespondenz in beutscher, englischer, französischer, italienischer und spanischer Sprache von Carl Foerster und Honore Maucher. Oritte reich vermehrte und verbesserte Auslage.

(Ed. Loewenftein's Berlag in Elberfelb.) "Unfer Zeitalter fteht unter bem Zeichen des Ber-fehre". Diefes Wort unferes Raifere charafterifirt kehrs". Dieles Wort unjeres Kaijers charafterlitt in kurzer und schlagender Weise die größten Er-rungenschaften der Gegenwart. Es braucht wohl nicht betont zu werden, daß die segensreichen Wirkungen, welche unsere außerordentliche Ver-kehrsentwickelung mit sich gebracht, allen Klassen der Bevölkerung, allen Ständen zu Gute ge-kommen ist. In erster Linie aber dem Kansmanns-kand dessen gesielle Aufgabe es ift Ver-

kommen ist. In erster Linie aber dem Kansmannsftand, dessen spezielle Aufgabe es ist, Berbindungen aller Theile der Wett anzuknipsen.

Bor allem verlangt die enge Berbindung mit anderen Bölkern eine Kenntniß derzeinigen Sprachen, die im internationalen Berkehr die Hamptrolle spielen. Für den deutschen Kaufmannkommen nach dieser Richtung hin die englische, die französische Errachen die französische Derrachen hat für jeden Kaufmann dei italienische Sprachen hat für jeden Kaufmann den Werth eines Kapitals. Mit der bloßen Keuntniß der Umgaugssprache ist es aber nicht allein gethan. Für den Kaufmann handelt es sich noch um etwas Wichtigeres. Er steht bei den Handels, verbindungen mit fremden Länderen auch im schriftlichen Verkehr und es ist für ihn von besonderer lichen Bertehr und es ift für ihn bon besonderer Bichtigfeit, gur faufmannischen Rorrespondeng an-Wichtigkeit, zur kaufmäunischen Korrespondenz angeleitet und mit dem Styl, der Erklärung und Anwendung der gebräuchlichsten Ausdrücke vertraut gemacht zu werden. Das vorzüglichte disknittel, diesen letzteren Zweck zu erreichen, bietet der "Kaufmännische Korrespondent" von Foerster und Mancher, der die 5 Hauptsprachen der Kulturvösker berücksichtigt. Das Wertzeichnet sich durch Inhalt und Plan auf das Bortheilhaftete vor anderen Hülfsbücheru der Handels-korrespondenz aus.

forrespondenz aus. Der "Raufmännische Korrespondent" enthalt ben gangen zu Gaben gusammengestellten Schat ber merkantilen Korrespondeng in beutscher, ver mertantilen Korrespondenz in deutscher, englischer, französischer, italienischer und spanischer, französischer, italienischer und spanischer Sprachen Geordnet, wodurch die Aufsuchung des benöthigten Ausdruckes euleichtert und das Buch zu einem praktisch sehr brauchbaren wird. Bei dieser überaus zweckmäßigen Ausordnung macht es durchaus keine Mühe, kaufmännische Briefe in den betressenden Sprachen rasch und in richtiger Weise zusammenuntellen. zustellen.

Die 3. Auflage bes Werkes ift nach benfelben

Die 3. Auflage des Werkes ift nach denselben Prinzipien gearbeitet, wie die früheren Auflagen; auch sind diejenigen Materieu, welche vorzugeweise Gegenstand des internationalen Priefwechsels zu sein pslegen, in anderen Werken aber oft vergedlich gesucht werden (z. B. Chartepartie, Konssement, Konssgnation u. f. w.), reich bedacht. Die größte Sorgfalt ist auf die Uebertragung der Sähe in die betr. Sprachen verwandt worden, damit die größtmöglichste Korrestheit und Juder-lässigsfeit erreicht werde. Diejenigen, welche den "Kausmännischen Korrespondenten" benugen, sind nach jeder Nichtung hin vor der Gefahr bewahrt, Schniser zu machen, was im Geschäftsleben sehr oft die größten Schädigungen hervorrusen kann. Hervorzuseheben ist, daß der Anhang zu dem

Hervorzuheben ist, daß der Anhang zu dem Werfe ein vollständiges Bokabular der betr. Sprache, desgl. ein Baarenlexikon mit Angabe des Maaßes, der Stückzahl zc., in denen die Waaren gehandelt werden, eine Tafel der georandischen Namen Angagen zu gausen Priefen graphischen Ramen, Vorlagen zu ganzen Briefen wie zu Anfängen und Schlüssen berselben, und andere praktische Beigaben enthält.

Es ift nicht zu viel gejagt, wenn man behauptet, baß es auf bem Gebiete ber Sandelsforrespondens michts besseres giebt, als das in Nede stehende Werk. Dasselbe besteht aus vier Bänden, von denen jeder fast 700 Seiten stark ist (Deutsch-Englisch, Deutsch-Französisch, Deutsch-Stalienisch und Deutsch-Spanisch) und koftet jeder Band brochirt 6 Mart, in gutem Ginband 74 Mart.

bie alte Gabel wirflich, wie ichon oben gefagt, ju manchen Speifen febr unpraktifch ericheint.

Da ift benn mit ber Erfindung ber "Universalgabet", auch "Kaisergabel" genannt, bem "Degenichlucker" burchaus jebe Berechtigung zu bem Effen mit bem Messer abgeschnitten, denn fie bat ftatt ber vierten Zinke, wie die hier besindliche Abbildung zeigt, einen schmalen, flach zulaufenden Ansak, wodurch sie sich zu einer mit Recht bezeichneten Universalgabel gestaltet.

Diefelbe geftattet das Bertleinern bes Bleifches mit Gulfe des Messers wie jede andere Gabel, und zugleich, da der Ansab wie ein schmaler Löffel wirkt, das handliche Aufnehmen weicher, breiiger Speisen und Saucen, so auch Freisch breiiger Speisen und Saucen, fo auch Reisch und Gemüse gemeinsam. Ihre praktischen Eigenschaften haben der Universalgabel, welche in zwei Größen und zwar als Eb- und Dessertgabel aus Neusilber mit starker Bersilberung hergestellt wird, bereits die Aufnahme in einigen ersten Hotels der deutschen Reichshauptstadt des Leichen Sotels der deutschen Reichshauptstadt, besgleichen in fashionablen Kurorten gesichert. Die Universalgabel durfte bald zu den begehrtesten Artifeln der ihre Branche umfassenden, zahlreichen Detailgeschäfte des In- und Auslandes gehören. Wo sie bisher Verwendung fand, hat sie sich durch ihre praktischen Eigenschaften außerordentlich bewährt, die sie im Uebrigen mit ihrer gefälligen Form und ihrem eleganten Aeußern vereint.

Und fie wird fich auf bem friedlichen Gebiete der Tasel weitere Freunde erwerben, denn diese Gabel verlett trot des Ansahes die Lippen nicht. Die Universalgabel von der Firma E. Engel Nacht. (Berlin SW., Ritterstr. 49) bergestellt, ist gefeglich gefcust und für das Austand patentirt.

#### Utile cum dulci.

In unserer Zeit, in welcher der Sinn für das Angenehme und Schöne bereits breite Bolksschicken erfüllt, wird besonders auch unserem Geschmackssun reichlich Rechnung zu trazen gesucht.
Nicht nur Speisen und Getränke, sondern auch
schon Arzueimittel werden weit appetitlicher, dem
Gaumen und der Zunge zusagender und wohlschmeckender hergestellt, als bei unseren Altvorderen.
Intelligente Apotheker versichen es, sozusagen die Apotheke mit einer Konditorei zu verbinden,
widerlich schweckende Arzueistosse mundgerecht, sogar durch Schokoladen- und Zucker-leberzüge
wohlschweckend zu machen, so daß die oft so bitteren, sauren und widerlichen Medikamente der
Zunge seht wie ein Leckerbissen erscheinen und
unnden.

Wer kennt z. B. nicht die seit über 10 Jahren in fast allen Apotheken eingeführten, besonders bei vielen Tamen und Kindern sehr beliebten, absührenden Frucht-Konstüren "Kanoldt's Tamar Indien, Tamarinden-Konserven", angesertigt vom Apotheker E. Kanoldt Nachsolger in Gotha, welche das unter Ausschluß von anderweitigen Nebenerscheinungen mild und sicher purgirend wirkende Tamarindenmus äußerst appetitlich und schmackbaft in Zuder- und Schokolade Ueberzügen darbieten.

Diese von zahlreichen ärztlichen Autoritäten, größeren Kliniken und heilanstalten mit Borliebe bei Berstopfung, Kongestionen, Migräne, Institution, hämnerhoiden, Leberseiden, Magenund Berdanungsbeschwerden zc. angewendeten Frucht Konsituren wird Jeder leicht nehmen können, ohne daß erft, wie bei Latwergen zc. energische Selbstüberwindung oder Zwangsmaßregeln nöthig wären.

Alber auch für Diejenigen, welche bon Ratur Abneigung oder Widerwillen gegen jedes Roufett besiten, hat C. Kanoldt Rachf. geforgt. Shuen bietet er feinen angenehm füßen "Tamarinden-Wein", fowie Patienten, benen "Bitteres" nicht unangenehm ift, feinen bitterlichen "Sagrada-Bein" - beibes tonisch und ficher mirfende Alb. führ. Beine - und wird fomit jeter Gefchmads. richtung gerecht. Der Tamarinben-Wein ift aus ben wirksamen, concentrirten Bestandtheilen ber Tamarinteund Genna mit edlem Gudwein bereitet und wird Jedem munben. Der Gagrada-Bein, von ziemlich bitterem, nicht unangenehmem Befchmad, ftellt einen concentrirten und verfüßten Auszug der von den Eingeborenen "Cascara sagrada = heilige Rinde" benannten, falifornifchen Faulbaumrinde vermittelft edlen Gudweins bar.

Besonders auch für unsere lieben Kleinen, denen Medizin siets "ein schwarzer Mann" ift, wird ras Einnehmen eines wirksamen Mittels gegen Würmer durch die Herstellung von sehr appetitlichen, mit Schofolade umhüllten Wurm-Pralinés und likörgefüllten Wurm-Vohnen wesentlich erleichtert, ja sogar angenehm gemacht, ein Erfolg, für den alle Ellern Herrn C. Kanoldt Nachf. dankbar sein werden.

Ift auch bekanntlich de gustibus non disputandum, so können wir doch nicht umbin, infolge vielseitiger Wahrnehmung zu behaupten, daß es der Firma C. Kanoldt Nachfolger in Gotha ganz vortrefflich gelungen ist, in ihren appetitichen pharmacentischen Praparaten der allgemein herrschenden Geschmackrichtung vollkommen Nechnung zu tragen und das Angenehme mit dem Nählichen aus's beste zu verbinden.

#### Versicherungswesen.

Die Mheinische Viehversicherungsgesellschaft zu Köln. Wir haben wiederholt Gelegenbeit gehabt, in der "Nundschan" auf die Abeinische Viehversicherungsgesellschaft als ein Musterinstitut in der Bersicherungsbrauche hinzuweisen. Die Vortrefflichseit der Prinzipien, mit welchen sie organistrift, die Liberalität der Bedingungen, unter welchen sie arbeitet, die Coulanz, mit welcher sie dem Bersicherten gegenüber die übernommenen Verzssichtungen erfüllt, sind von allen Seiten anerkannt und hat dazu gesührt, daß nach sorzlamer Vrügungen aller großen und Leistungssichigten Vielnungen aller großen und Leistungssichigten Weinischen Viehversicherungsgesellschaften Deutschlaubs der Mheinischen Viehversicherungsgesellschaft der Vorzug von der ersten landwirthschaftlichen Gesellschaft Deutschlands zuerkannt wurde, o daß nicht nur diese, sondern auch eine Anzahl Berörden, wie Regierungen, Oberpositirestionen u. s. w. mit der Gesellschaft Verstäge abgeschlossen haben.

Die Rheinische Biehversicherungsgesellschaft ist aber auf ihren Lorbecren nicht eingeschlafen! Sie ist nach wie vor der Pionier für die Entwickelung der Biehversicherung geblieben, und ist fortgeseht bestrebt, neue Formen und Gestaltungen zu sinden, durch welche die Viehversicherung vervelltommnet wird und eine immer mehr zweckentsprecheudere Gestaltung gewinnt.

Die neueste vortreffliche Leistung der Rheinischen Biehversicherungsgesellschaft ist die Berbessening der Biehversicherung gegen seste Prämien. Die bestehenten beutschen Biehversicherungsgesellschaften beruben bekanntlich sämmttich auf dem Brinzip der Gegenseitigkeit. Die meisten dieser Gesellschaften erheben zum Zwecke der Erfüllung der von ihnen übernommenen Berbindlichseiten Borprämien, und wenn tiese nicht andreichen, am Schusse zahres Nachschuse. Es sinden indeh and noch andere Modistationen der Prämienzahlungen statt. So giedt es z. B. Gesellschaften, welche irch ihrer Gegenseitigkeit doch gegen seite Prämien rersichern. Diese vertheilen die im Vorans zu erhebende Jahresprämie

auf 12 Monate mit der Maßgabe, daß, wenn der rechnungsmäßig auf den einzelnen Monat entfallende Brämienantheil nach Albzug der Berwaltungskoften zur Deckung von 75 Proz. der im selben Monat vorgekommenen Schäben nicht außreicht, alsdann die Entschädigungsbeträge bis zu 50 Proz. herabgeseth werden. Eine solche Herabsehung der Entschädigungsbeträge siellt aber nichts anderes dar, als einen verdeckten Rachschung, von dem das große Publikum nichts ersährt; es läßt sich ferner auch nicht kontrolliven, wieviel der Nachschung beträgt, der durch die Herabschung der Entschädigungsbeträge gedeckt wird. Es liegt auf der Haub, daß es dem Berscherten, dem ein Stück sich sirbt, nicht gefallen kann, wenn er nach den Bersicherungsbedingungen 75 Prozent erhalten sollte, num aber wegen der vielen im Monat vergekommenen Schäben nur 50 Prozent erhält. Es ist ferner ein llebessiant, daß der Berscherte im Borans die Grenze seiner Berpflichtungen nicht zu ermessen vermessen.

Diesen Nebelständen gegenüber bat nun die Meinische Biehversicherungsgesellschaft Wandel geschaffen. Sie gehört zu denjenigen Gegenseitigseitägescellschaften, die Bor- eventuell Nachschußprämien erheben. Um nun aber auch ebenfalls gegen feste Prämien, jedoch ohne Herabsehung der Eutschädigungsbeträge, versichern zu können, hat sie mit einer Nückversicherungs-Aktien-Gesellschaft einen Nückversicherungs-Aktien-Gesellschaft einen Nückversicherungsvertrag abgeschlossen, wodurch es jedem Mitgliede möglich wird, gegen 1/5 Prämienerhöhuna die Nachschußprächt von sich abzuwätzen. Dieses Fünftel Mehrprämie erhält nämlich die Näckversicherungs-Aktien-Gesellschaft und letztere übernimmt es dagegen, für die betressenden Mitglieder den aus sie entfallenden Nachschuß zu zahlen.

Die Mitglieder selbst baben mit der Rudversscherung nichts zu thun; sie erhalten nur von der Rheinischen Biehrersicherungs-Gesellschaft auf ihrem Bersicherungsdofument die Bescheinigung, daß sie rückversichert und von der Nachschuspflicht befreit sind. Diese neue Einrichtung ist von sammtlichen Fach- und landwirthschaftlichen Autoritäten als eine äußerst glückliche gepriesen worden. So sagt z. B. der Jahresbericht des landwirthschaftlichen Bereins sin Rheinprengen an den Herrn Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten, über die Forsichritte der Landwirthschaft zu sehr tressende

Fach- und landwirthschaftlichen Autoritäten als eine äußerst glückliche gepriesen worden. So sagt 3. B. der Jahresbericht des landwirthschaftlichen Bereins für Abeinprenßen an den Horrn Minister sir Landwirthschaft, Domänen und Forsten, über die Fortschritte der Landwirthschaft 2c. sehr treffend:
"Die Ginrichtung, welche die Abeinische Gesellschaft getroffen bat, ist eine Berbindung zwischen dem Aktien- und Gegenseitigkeitsprinzip in der denkbar glücklichsten Form. Sie bekundet einen hocherfreulichen Fortschritt auf dem Dieh. Verssicherungsgebiete und verdient die vollste Aneerkennung seitens des landwirthschaftlichen Publikums."

Wichtig für Besiter von Equipagen und Geschäfteschervert. In S. ift im Juli 1892 solgender Unglücksfall vorgekommen: Das Fuhrwert eines Geschäftes passirte eine eine Straße, welche durch einen abgehauenen, quer über der Straße liegenden Baum gesperrt war. Der Eigenthümer des Baumes suchte die Straße sir das Fuhrwert frei zu machen, indem er den Baum etwas bei Seite schob. Dem Führer des Geschirtes, Bediensteter des Fuhrwerksdesigers, erschien der geschaftene Kaum nicht genügend, weshalb er mehrere Male den Gigenthümer des Baumes bat, mehr Platz zu machen. Schließlich behanptete der Letzter, den Anforderungen sei Genüge geseistet und fuhr der Geschirrsührer hieranf zu, wobei das eine Hintersad den Baum streiste, dieser kam in's Kosseund verschen siegenschwimer. Es mußte demfelben insolge dieser Verlezung der eine Unterschenkel abgenommen werden, außerdem erscheint der andere Unterschenkelt und das Rückgrat derart der andere Unterschehe dangen den Ruhrwerksbesitzer auf Zahlung einer einmaligen Abstrucksbesitzer auf Rahlung einer einmaligen Ubssindsungssumme von Mk. 40 000.— oder einer lebenslänglichen Kenten won Mk. 15.— pro Tag.

Bum Glud ist ber in Anspruch Genommene gegen haftpflichtansprüche ber geschilderten Art bei dem Allgemeinen Deutschen Bersicherungs. Berein in Stuttgart versichert, der ihm, falls der Anspruch als begründet erachtet wurde, 80 Prozent der dem Berletten zu bezahlenden Gumme, also unter Umständen Mt. 32 000.— ersegen, außerdem aber fammtliche Gerichts- und Anwaltskoften in ihrer gangen bobe allein tragen wurde.

in ihrer ganzen höhe allein tragen wurde. Die auf diesen Unfall gestützte, immerhin hochgegriffene Forderung des Beschädigten liesert wieder deutlichen Beweis dasin, daß durch die vom "Allgemeinen Deutschen Bersicherungs Berein" in Stuttgart seit dem Jahre 1885 eingesührte Art der Sostrofichtversicherung, bei welcher der Berein 80 Prozent oder 90 Prozent des vollen Schadens dem Bersicherten ersetz, die Interessen der Bereisten der Berein bem Bersicherten ersetz, die Interessen der Bereisterungsnehmer am besten gewahrt sind.

Alle anderen Versicherungsgeschlichaften entschädigen nur bis zu einer beim Abschluß der Versicherung im veraus vereinbarten bestimmten Höchtstumme — in der Negel nur bis Mt. 10 000 oder Mt. 20 000 —, so daß der Versicherte bei einer Versicherung bis zu Mt. 20 000.— und einem Schaden in höhe von Mt. 40 000.— alsdann trot der Versicherung Mt. 20 000.— selbst auß eigener Tassch zahlen muß.

Bei dem Stuttgarter Verein waren am 1. April 1893 nicht weniger als 115 348 Versicherungen über 784 455 Personen in Kraft und es bezissert sich der Zugang an nenen Versicherungen durchichnittlich auf 3000 pro Monat.

Diebessichere Thurschlösser berzustellen, wurde in allen Ländern mit größtem Eifer erftrebt. — Die meisten Schlösser können mit gewöhnlichen Dietrichen, häufig auch mit einem Nagel geöffnet werden, wodurch die Sicherheit tes Eigenthums illusorisch ift. — Diesem Uebelstande ist durch die Grsindung der Berliner Thurschlieger Fabrit Schubert & Werliner Lhürschlie Exenglaner Etraße 41 abgeholsen, welche illustrirte Preislisten koltenfrei versendet.

Ein kleiner Niedanismus, zusammengesetzt aus kleinen Hebetin, Federn und Scheiben, wie ein Uhrwerk kunsigerecht konstruirt, genannt "Schlößsicherung", Deutsches Reichs-Patent, wird mitten im vorhandenen Thuschloß nur mit 2 Schrauben beseifigt und letzters tadurch in das beste Aunstichloß verwandelt. Der zierliche schlasse Schlüssel wird in vielen Bariationen bergestellt. Veim Wohnungswechsel kann die Sicherung

wieder herausgenommen und im Schloß der neuen Wohnung verwendet werden, ohne Thür und Schloß zu schädigen. Seit 3 Jahren bewähren sich diese "Schloßsicherungen" nach den uns vorliegenden zuhlreichen Bekundungen ganz vorzüglich. Dieselben sind dei Eisenbahnen, vielen anderen Behörden, ja selbst im Königlichen Schloß zu den Küchen- und Trockenbodenthüren gleichfalls verwendet worden. — Bon der "Schlosserfachaussischlung", der "Dentschen Kunst- und Industrie-Anstellung London" und von anderen Ausstellungen sind dieser eigenartigen und ingeniensen Ersindung die höchsten Preise zuerkannt worden. Auch die Kriminalabtheilung des Königlichen Polizeis Präsidi hat diese "Sicherung" auf's eingehendste geprüft und als beste Diebessicherung zum Schuse ess Anblisuns empfohlen.

Die Firma fabrigirt auch selbstthätige geräuschlose Thurschlieger mit Sicherheitshebel (D. R. P.) in neuester Konstruftion, elegant vernickelt. Gine sachgemäße Besprechung über dieselben ersolgt in einer der nächsten Nummern dieses Blattes.

#### Brieffasten.

D. von L.: Sie sind recht unterrichtet. Das Fleischersche Kolossalpanorama von Reapel mit Golf und Besuv seitet im Thiergarten-Panorama zu Berlin ausgestellt) ist nach dem Ursheil von L. Pietsch eines der großartigsten Werfe dieser Art in der Gegenwart, giedt gerade das Beste von Reapel: seinen überwältigenden Gesammtanblick von Stadt, Gebirge, Besuv, Meer (Capri) wieder und ist dabei unerschöpflich reich an den für diese Stadt charakteristischen Details. Das Wild hat in Berlin einen außererdentlichen Ersolg bisher gehabt.

Fabrikofitzer Gr. n. Co. Der Andreashof in Berlin it von der Baugefellschaft "Union" errichtet worden. Wir haben den Andreashof in unserer letzen Aummer eingehender besprochen. Wir glauben, daß Ihnen an Ort und Stelle sche erwünsichte Aluskunft über Bermiethungszwecke am besten zu Theil worden dürfte. Wenn es Ihnen an Zeit gebricht, die Ihnen offerirten Anlagen dortselbst durch den Angenschein zu prüfen, so läßt sich dies durch eine hier wohnhafte vertrauenswürdige Bersönlichkeit ganz gut bewerktelligen. Neichspoft, Telegraphie, eine Speditionsfirma und elektrisches Licht sind im Andreashof vorhanden, desgleichen solche für Fabrikawecke geeignete Räume, welche für jede gewerbliche und industrielte Aulage größeren oder kleineren Stills erforderlich erscheinen. Die im Andreashof vermiethbaren Privatwohnungen besinden sich in dem an der Straßenfront gelegenen Borderhause.

Wift. William G. in L. German Linotenm Mannfacturing Co., Delmenhorft.
Die Linoleumfabrikation ist gegen wärtig
zn einer großen technischen Bollendung gefommen und ist man in der Lage, statt der
disher bedruckten Musterung eine dis auf den
Grund durchgehende zu liefern. Recht schmerzlich
wurde es bisher empsunden, wenn von dem bedruckten Linoleum die schönen Muster nach einigen
Jahren mehr und mehr verschwanden und eine
glattbraune Fläche hervortrat. Die German Linosenn Manusacturing Co., Delmenhorst, war es,
welche die maschinellen Schwierigkeiten überwänd
und die teutsche Industrie um einen Artistel bereicherte, dessen Konsum so kolossa ist, daß der
Nachsrage in diesem Jahre nicht genügt werden
konnte. Bermöge seiner bedeutenden Borzüge
eignet sich Linoleum besonders auch als Fußbodenbelag sur Geschäftslokale, denn es erhält
die Lust rein und staubsrei, schütz gegen Nässe
und kälte, ist schalldämpsend und vollständig geruchlos, macht den Anstrick auf immer unnöthig
und sit von einer ganz außerordentlichen Haltbarkeit. Durch das Lager der German Linoleum
Co., Wilhelmstraße 49, sind zahlreiche Gebände
vollständig ansgelegt worden, einschließlich der
Treppen und Souterrains, wie z. B. das Waarenhans zum Hanswigt, heinrich Jordan, Gustav
Cords, Bank des Berliner Kassenreiten, Siehundtiche Häuser, welche außerordentlich frequentirt
werden. Um die Berlegung umsterhaft zu haben,
übernimmt das Berliner Lager die kennplete Unsführung zu Original-Kabrikpreisen. Dieses Delmenhorster Linoleum ist nach den Keitstellungen
ver königlichen Versuchsanstalt für Baumaterial,
Charlottendurg, um 26 Kroz. widerstaudsschiften werden. Um die Berlagen musterhalt zu haben,
übernimmt das Berliner Lager die kennplete Unsführung zu Original-Kabrikpreisen. Dieses Delmenhorster Linoleum ist nach den Keitstellungen
ver königlichen Versuchsanstalt für Baumaterial,
Charlottendurg, um 26 Kroz. widerstaudsschiften
ber Königlichen Bersuchsanstalt für Baumaterial,
Charlottendurg, um 26 Kroz. widerstaudsschiften
die zei

Frederik van S. in Amfterdam. Die von uns in einer der letten Rummern der "Anndschau" besprochenen Firmen in der von Ihnen bezeichneten Branche lautet: "Brouzesarben = und Brocat Fabriken, Walz und Wetallhammerwerke von Carl Schlenk, Noth bei Nürnberg, bezw. Barnsborf." Es ist eine Firma allerersten Ranges. Ihr Engros- und Exportvertrieb umfaßt alle zivilisirten Länder.

Major von W. in München. Wann die Firma Georg Lehfauf in Nürnberg begründet worden ift, dürsten Sie durch direkte Anfrage am sichersten ersahren. Gine Empfehlung dieser Firma erscheint und vollkemmen überstüssisch, da ihr verzüglicher Auf ein sprüchwörtlicher ist. Georg Lehfauf in Nürnberg bedeutet für Südbeutschland dasselegante, wie Genkels Solingen für Nordbeutschland. Die Verkauföraume in Nürnberg erinnern durch ihre voruchme Ausstattung und die Fülle ihrer Vorräthe gleichfalls au das elegante Henkels sche Verkaufömagagin in Berkin im Hohenzollernhause. Hier wie dert entwickelt sich zu Zeiten ein förmlicher internationaler Verkehr von Kauslustigen. Bezüglich Ihrer anderen Fragen sind wir nicht genan informirt — doch dürste Ihnen berkunstleich ausgestattete, illustrirte Ratalog darüber am besten Ausfunft geben. Derzielbe bezeichnet die Ausgestattete, illustrirte Ratalog darüber am besten Ausfunft geben. Derzielbe bezeichnet die Ausgestattete, illustrirte Ratalog darüber am besten Ausfunft geben. Derzielbe bezeichnet die Ausgestattete, illustrirte Ratalog darüber am besten Ausfunft geben. Derzielbe bezeichnet die Ausgestattete, illustrirte Ratalog darüber am besten Ausfunft geben. Derzielbe bezeichnet die Ausgestattete, illustrirte Ratalog darüber am besten Ausgestattete, illustricte Ratalog darüber am besten Ausgestattete, illustricte Ratalog darüber am besten Ausgestattete, illustricte Ratalog darüber ausgestattete, ausgestattete, illu

G. N. in Tüffeldorf. Die Firma Ed. Nachtmann in Dreeden ift im Jahre 1870 begründet und feit dem Jahre 1881 für den Engroß- und Exportvertrieb eingerichtet. Derfelben gebührt ein nicht geringes Verdienst an ter Entwickelung des bentschen Kunsigeweibes; die stilvoste Mappe, in welcher sich diese Rundschau-Alummer befindet, ist von der genannten Firma hergestellt worden. Geh. Commerzienrath R. Der Domigilwechsel der Hossumeliere Leonhardt & Fiegel nach der Taubenstraße 35 hat sich bereits seit Jahren vollzogen. Die Erzengnisse der genannten Firma sind von mas in einer aussührlicheren Besprechung bereits gewürdigt worden. Wir wüßten Ihnen troß der nicht geringen Anzahl von Geschäften dieser Branche, für den Erwerb von Schmuckgegenständen kein vertrauenswürdigeres Haus zu nennen.

Kran von R. Das reigende Bild unserer Kaiserin mit ihrem erstgeborenen Söhnchen ift "Muttergluch" betitelt und stammt aus dem Atelies des Hosphotographen Comund Risse, in Berlin, Unter den Linden 11.

Aldolph Cd., Nurnberg. Die feit Jahren bestehende und gut accreditirte Facherfabrit von Louis Marcus in Berlin hat feinen Gingel-soudern nur Engros und Erportvertrieb.

Fraulein v. S. Falls Sie zur Kenntnis fremder Sprachen gelangen wollen, sei Ihnen das seit vielen Jahren bestehende Wolffiche Justitut in Berlin (Spittelmarkt) empfohlen. Hier können Sie Ihren Zweck schneller erreichen, als durch die uns bezeichneten Bücher, deren Werth auch nicht zu verkennen ist.

Fran Bürgermeifter F. Die von Ihnen gedachte Firma ber Möbelbranche ift bereits an biefer Stelle von uns empfohlen, sie lautet N. Weiler, Zimmerstraße 84.

Alfred Keller, Berlin. Auf den Inhalt Ihrei Karte naber einzugeben, verbietet uns der Auftand, ganz abgesehen daven, daß das spruchwörtliche Nenomme der Firma Theodor Silvebrandt und Sohn durch Leute Ihres Schlages nicht erschüttert werden kann.

Gutebesither 28. in T. Der Tischlermeister Rembester in Potedam, Rauenerstraße 4, buifte wohl geeignet sein, Ihre Mococo-Einrichtung zu ergängen. Er arbeitet sauber und außerordentlich preiswurdig.

#### 

#### Bur gefälligen Beachtung.

Diefe und die folgende Nummer der "Rundfchau" gelangt als Ertra. Beilage zu nachftebenden funfundzwanzig Zeitungen zur Ausgabe:

Berliner Meucste Nachrichten, Bossscheing Beitung (Berlin), Schlesische Bolls-Zeitung (Breslan), Danziger Zeitung, Dresbener Journal, Elberselber Zeitung, Meinische Westfälische Zeitung (Essen und Dortmund), Thüringer Zeitung (Ersurt), Franksurter Journal (Franksurt a. M.), Görliger Nachrichten und Anzeiger, Hamburgischer Correspondent, Hannoversche Meucste Nachrichten, Kasseler Tageblatt, Nord-Ofisce-Zeitung (Kiel), Königsberger Hartung'sche Zeitung, Leipziger Zeitung, Eisenbahn-Zeitung (Lübeck), Meue Babische Landeszeitung (Mannheim), Lothringer Zeitung (Meher Tageblatt), Münchener Fremdenblatt, Fränksischer Aurier (Nürnberg), Nostoder Zeitung, Etettiner Zeitung, Elfässer Journal (Straßburg i. E.), Wiesbadener Presse.

Nr. 11 der "Rundschau" wird den nachstehend aufgesührten Hotels zur Auslegung in den Lesezimmern für die Dauer von mehreren Monaten und bis zum Erscheinen der folgenden Rummer der "Rundschau" übersendet werden:

Berfin: "Café Bauer", "Café Friedrichshof", "Hôtel Bellevue", "Hôtel Bristol", "Central-Hôtel", "Hôtel Continental", "Der Kaiserhof", "Monopol-Hôtel", "Der Reichshof", "Hôtel de Rome".

Frankfurt a. M. "Frankfurter Hof". Köln a. Ih. .. "Hôtel Disch". Hamburg . . . "Hamburger Hof". Dresden . . . . "Europäischer Hof" Münden "Hotel zu den Vier Jahreszeiten" Stuttgart . . . "Marquardt's Hôtel". Wien . . . . . "Hôtel Metropole". Ropenhagen . . . "Hotel d'Anglelerre". Antwerpen . . . "Grand Hotel". Brüffef. . . . . "Hôtel de Bellevue". Maifand . . . . , Hôtel Cavour". Floreng. . "Grand Hotel de la Paix". Reapel "Grand Hotel" (Gebr. Hauser). Baris . . . . . , Grand Hôtel". Rijja . . . . . "Hôtel d'Angleterre". London . . . . , Savoy Hôtel". Amfterdam . . . "Amstel-Hôtel".

## Bürich . . . . . "Hôtel Baur au Lac".

Genf . . . . ,,Grand Hôtel National".

Enjern . . . . . ,, Schweizerhof".

Drud von F. Rupertus, Berlin, Mohrenfir. 59.